

e 3 cards

# Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Von

Berthold Anerbach.

CT DE WILLIAM

Mene Folge.

Mannheim.

Berlag von Friedrich Baffermann.

1849.

Schwitzwälder

PT 1812 A353 1849

Bertiols Auerbach

Neue Kolas.

Mannage .

naimintam arrests nov. 2011-18

SELET.

### Inhalt.

|      | •                    | eite. |
|------|----------------------|-------|
| I.   | Sträflinge           | 1     |
|      | 1945.                |       |
| II.  | Die Frau Professorin | 105   |
|      | 1946.                |       |
| III. | Lugifer              | 301   |
|      | 1947.                |       |

### 3 abalt.

| amo<br>t | <br> | I. Steadflege |  |
|----------|------|---------------|--|
|          |      |               |  |
|          |      |               |  |
| 108      |      |               |  |
|          |      | iler .        |  |

I.

## Sträflinge.



### Gin Sonntagmorgen.

Wir find im Dorfe. Alles ift ftill auf ber Strafe, bie Bäufer find verschloffen, ba und bort ift ein Kenfter offen, es ichaut aber Niemand beraus. Die Schwalben fliegen nab am Boden und haben Riemanden auszuweichen. Auf bem Brunnentroge am Rathhaufe figen andere Schwalben, trinken und schauen fich klug an und zwitschern mit einander und halten Rath, als ob bas Dorf nur ihnen allein gebore. Bornehme Bachftelgen trippeln bergu und fcmangeln bavon und ichweigen ftill, als wollten fie bamit fundaeben, fie mußten icon Alles und noch viel beffer. Rur eine Schaar Sühner hat fich um die Schwalben versammelt und laufcht begierig ihren Reben. Gie boren wohl vom freien Wiegen in ben Luften, vom Zieben über's Meer und nach fernen Landen; benn fie beben und debnen oft ihre Klügel und laffen fie wieder finken und ichauen trauernd auf, gleich als wüßten fie nun wieder aufs Neue, daß fie ftets am Boben haften und ben fremden Schut ber Menschen fuchen mußten. Befonders eine fohlschwarze Benne mit rothem Ramme bebt und fentt ihre Rlugel oft und oft. Gine Gludhenne manbelt bas Dorf hinauf, sich stolz prustend im Kreise ihrer Söhne und Töchter, bie sie durch stete Ermahnungen um sich versammelt halt und mit ihrem Funde äzt. Sie will nichts vom freien Wiegen in den Lüften, von der Sehnssucht nach der Ferne.

Eine wundersame Stille liegt auf dem ganzen Dorfe. Die Menschen haben die getrennten Wohnungen ver-lassen und sich in dem einen hause Dessen eingefunden, der sie allesammt eint. Die zerstreut schweisenden Blicke, die nur das eigne suchen, beben sich jest vereint zu dem Unsichtbaren, der Alles sieht und dem Alles eigen ift.

Da fteht die Rirche auf dem Berge, der einft befeftigt war und um deffen Mauern jest blühende Reben ranken.

Die Kirche war einst die Burg für alle Noth bes Lebens. Kann und wird die frei stehende, äußerlich unbefestigte Kirche der freie hort alles neuen Menschensbaseins werden?

Eben verhallt ber lette Ton ber Orgel, treten wir ein in die Kirche. Der Geiftliche besteigt die Kanzel. Husten und Zurechtsetzen in der ganzen Gemeinde, denn Niemand will den Berkunder bes höheren Geistes im Flusse seiner Rede stören.

Der Geistliche ist kein alter Mann, er steht in den besten Jahren. Nicht blos um graue Locken schwebt bie Glorie der innern Befreiung von Eigensucht; die Milbe mögt ihr da wol öfter sinden, aber mit ihr oft nicht mehr jenen lebendigen Feuereiser für die Menschheit. Der Glaube an den himmel hat oft den Glauben an die Erde verdrängt.

Nachdem der Geiftliche ftille, in fich gusammenge=

schauert, verhüllten Antliges das leise Gebet gesprochen, erhob er freudig sein haupt und sprach den Text: "Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken." Lucas 5, 31.

Er zeigte zuerft, wie die geiftige Gefundheit bas wahre Leben, wie fie eins ift mit Tugend und Recht= fchaffenheit; bie Gunde und Rrantheit bagegen bas leben verunftaltet. Gleichwie in der Rrantheit Die naturlichen Rrafte bes Menschen einen falschen Weg genommen, fo auch in ber Gunde. Denn Gunde ift Berirrung. Mit besonderm Nachdrucke bob er biefes Lettere immer ber= por und ermahnte gur milben Betrachtung bes Gunbers, jur Pflege für feine Beilung. Er zeigte, wie leicht bie Sünde einen Schlupfwinkel findet in dem verschlungenen Geaber menichlichen Bergens, um balb ale Leibenfchaft, bald als liftige Bethörung Alles aus bem Wege bes Rechten zu verdrängen. Denn es ift fein Menfch, ber nur Gutes thate und nicht fundigte. Er zeigte, wie erquidend es ift, und das tröftliche Bild bes reinen Menichen ohne alle Gund und Reble zu vergegenwärtigen. ber uns vorschwebt, um alle Schuld zu tilgen, indem er uns anleitet, ihm nachzufolgen. Er zeigte, wie barum Jeber, ber in irgend einer Beife fich von einer Gunde rein fühle, in diefer theilweisen Reinheit die Berpflich= tung habe, ber Erlofer bes Undern, bes in Gunde Ber= funkenen zu werden. Er muß seinen Fehl auf fich neh= men und gu fühnen trachten.

"Ihr Alle," sprach er dann, "ihr Alle, die ihr in Freiheit wandelt, die ihr an euerm Tische sitzt und ungehindert hinausschreitet unter Gottes freien himmel — gebenket einen Augenblick bes armen Eingekerkerten, auf bessen Antlitz seit Jahren kein Blick der Liebe geruht. Da sitt er und sein Auge starrt hin nach den starren Mauern, seine Worte prallen ungehört zurück. Und wenn er hinausgeführt wird unter seine Genossen, welch eine traurige Gesellschaft!

Die große menschliche Gesellschaft hat ihn einsam seiner Noth, seiner Berzweiflung, seinem Irrthum über-lassen; keine hülfreiche Hand bot sich ihm dar, kein lieb-reiches Bort beschwichtigte seine Seele. Er stand vielleicht allein, allein mit seinem verworrenen Herzen. Erft als er der offenkundigen Sünde versiel, da merkte er's, daß er nicht allein sei; die menschliche Gesellschaft faßte ihn mit gewaltigen Armen und hielt ihn zur Buße fest.

Und wenn er nun wieder zurückkehrt unter bie freien Menschen, was ist sein Loos? Die früher keinen Blick auf ihn richteten, sehen jest mit Berachtung, mit Mistrauen oder unthätigem Mitleid auf ihn herab und verfolgen ihn auf Schritt und Tritt. Was soll aus ihm werden?

Du, der du hier in Freiheit sieft, frage dich, wie oft du nahe daran warft, ein Berbrecher zu werden, wie nur die höhere Macht, die in dich gepflanzt ist und über bich herrscht, dir die Werkzeuge des Verderbens entzog und aus der hand nahm. Darum hab' Mitleid mit dem Sünder, leide mit ihm, opfere dich für ihn, und es wird dir vergeben."

So und noch vieles Andere sprach ber Pfarrer mit tiefer Erschütterung. Er wagte einen gefährlichen, aber zur lebenbigen Eindringlichkeit doch oft nothwendigen Bersuch und fiellte sich selbst mitten in die Betrachtung, indem er erzählte:

"Ich wurde als armer Schuler eines Mittags im Saufe eines Reichen gespeift. Sonft litt ich bie bitterfte Roth. Da ftand ich nun allein in bem Speisezimmer und wartete bis zur Effenszeit. Um mich ber gligerte und fdimmerte bas Gilbergerath, es flimmerte mir vor ben Augen, wie wenn ich berauscht ware. Plöglich blitt mir ber Bebanke burch bie Seele: nur einige folder Stude können beiner Noth auf lange abhelfen und - Niemand fieht bich. Gin unwiderftehlicher Reig jog mich ju bem Rorbe bin, wo bas Gilber aufgeschichtet lag; ich griff binein, wie wenn Jemand meine Sand bineinftiefe. Da ward mir's aber plöglich, als fonnte ich meine Sand nicht bewegen; ich fonnte nicht laffen und nicht nehmen. Der Angftichweiß rann mir von ber Stirn und ich fcrie laut: Gulfe! Gulfe! 3d wollte Menfchen berbeirufen, um burch fie von ber Gunde abgezogen zu werden. Gin alter Diener eilte bergu und ich erzählte ihm weinend Alles. Er troftete mich in meiner unbeschreiblichen Dein und hat in der Folge durch fich und Andere dafür geforgt, daß ich feine Noth mehr litt."

Die Bemerkungen, die der Pfarrer hieran knüpfte, und die Aufforderung, daß Jeder sich in gleicher Beise bie Bersuchungen seines Lebens vergegenwärtige, gingen unmittelbar ans herz. Bei der längeren Pause, die er jest machte, sah er manche gefaltete hande zittern, Manschen, der mit vorgehaltenem hute sein Antlig verbarg, manche hand eine Thräne aus den Augen wischen, die

bann wieber leichter aufschauten. Reiner aber fah auf ben Andern, Jeder hatte genug mit sich zu thun.

Nach bem Schlußgebete erzählte der Pfarrer in schlichtem Tone: "Es hat sich in der Hauptstadt ein Berein von wohldenkenden Männern gebildet, der sich die Aufgabe stellt, für das Fortsommen und die Besserung Derer zu sorgen, die aus den Straf= und Arbeits-häusern entlassen werden. Das ist ein heiliges und gottgefälliges Werk. Wer beitreten und mitwirken will, kann nach der Mittagskirche zu mir kommen und das Nähere erfahren. Besonders aber möchte ich euch bitten, daß Einer oder der Andere einen Knecht oder eine Magd zu sich ins Haus nehme. Ich brauche euch nicht ermahnen, daß ihr die Gesallenen nicht gar zu zärtlich und weicheherzig behandeln sollt. Wir kennen einander. Ich fürchte nicht, daß ihr allzugroße Sanstmuth habt."

Ein Lächeln zuckte auf den Angesichtern der Versammelten, das aber die Andacht nicht niederdrückte, sondern eher hob. Der Pfarrer suhr nach kurzem Innehalten fort:

"Ihr mußt euch aber genau prufen, ob ihr die Kraft in euch fühlt, diese Gefallenen liebevoll zu behandeln; benn ein Unglücklicher bedarf doppelter Liebe, und zwiesfach gesegnet ist, der sie zu geben vermag. Der herr erleuchte und erhebe euern Sinn und begnadige und Alle, daß wir nicht in Gunde verirren. Amen."

Alls bie Kirche zu Ende war, brangte fich Alles mit ungewohnter haft heraus. Biele reckten und ftreckten fich, als fie die Thure hinter sich hatten; die Predigt hatte fie fo gepackt, daß fie sich in allen Gliedern wie zerschlagen fühlten; es war ihnen schwül geworden und fie holten jest wieder frei Athem.

Muerlei Gruppen bisteten sich. Da und bort sprach man alsbald von anderen Dingen, die Meisten von der Predigt und dem rechtschaffenen Pfarrer. Der Webersmichel aber behauptete, er predige nicht genug aus Gottes Wort, und der Bäck, der, wenn seine Fran nicht dabei war, auch gern etwas drein redete, bemerkte gar pfiffig, er habe bald gemerkt, zu welchem Loch der Pfarrer hinaus wolle. Ein muthwilliger Bursche raubte einem Mädschen den Strauß von Gelbveigelein und Nosmarin aus dem Busen, schrie dabei: "Hülfe! Hülfe!" und rannte mit der Beute davon.

Sonft aber hallten in ben meiften Gemüthern noch bie vernommenen Worte nach.

Konrad, der Ablerwirth ging still dahin und redete kein Wort; er hielt noch auf dem ganzen Wege den hut in der Hand, als wäre er noch in der Kirche. Bärbele war ihrem Manne vorausgeeilt, um den Mittagstisch herzurichten. Un einem andern Sonntage wäre es nicht ohne Halloh abgegangen, wenn wie heute das Effen nicht gleich nach der Kirche fertig war. Jest aber legt Bärbele ohne ein Wort zu sagen, Gesangbuch und Rosenkranz auf den Fenstersims (denn man braucht beibes heute Mittag nochmals), zieht seinen Muten (Jacke) aus und hilft der Magd ohne ein "Schelterle" das Essen fertig machen.

Man faß endlich wohlgemuth bei Tifche und es schmedte Allen wohl, denn wenn ein reiner Gebanke durch bie Seele gezogen, ift es, als ob ber ganze Mensch wie

mit frischem Leben burchströmt wäre; alle Speise, die er zum Munde führt, ist wie gesegnet, man ist mit Allem froh und zufrieden. Bo ein guter Geist mit zu Tische sitt und in den Menschen lebt, da verwandelt er das Wasser des Alltagslebens in duftenden Festwein.

In wie viel taufend Rirchen wird allsonntäglich mit hochgezwängter Stimme gepredigt, aber wie felten ertönt ein reinerer Rlang, der, aus der Tiefe kommend, in den Tiefen der Herzen nachhallt!

Es ift aber auch bekannt, wie oft die Menschen, wenn fie gefättigt find, eine gang andere Sinnesart haben, als ba fie noch hungrig waren.

Und da es auch gut ist, daß man nach Tische eine Weile ruht, so wollen wir die Folgen der Frühpredigt erst nach einer Pause weiter betrachten.

#### Nachwirkungen der Frühpredigt.

So lind und frisch es auch in den Mittagestunden draußen in Wald und Feld ift, so wandeln doch nur wenig "Mannen" hinaus, und auch diese kehren bald zurück, bis endlich Alles in der dampferfüllten niedern Stube zum Abler beisammen ift.

Es mag auffallend erscheinen, daß auf dem Lande so selten freie Trinkplätze sind, wo man im Schatten der Bäume oder unter freiem himmel seinen Schoppen in Frieden genießt. Aber erstlich fühlen sich Die, welche die ganze Woche draußen sind, behaglicher unter Dach und Fach, und sodann vereinzelt das Zusammentreffen im Freien; der Raum ist unbeschränkt, man rückt nicht so nahe zusammen, das Wort des Einzelnen verhallt leicht, weil es nicht von den Wänden eingeschlossen zu Allen dringt.

Wir muffen und alfo icon bazu bequemen, in bie Wirthoftube einzutreten.

Um den runden Tisch in der Ecke sigen Viele. Constantin, Mathes und der Buchmaier lesen die Zeitung, von der heute drei Blätter auf einmal angekommen sind. Sie theilen mit, was ihnen von Belang scheint, oder worüber sie etwas zu sagen haben. Es sind oft Bemerkungen, die ben Nagel auf ben Kopf treffen, oft aber auch Schläge in die Luft. Denn heutigen Tages, wo man es meift darauf anlegen muß, ben leitenden Grundgedanken zwischen den Zeilen herauslesen zu machen, ist es für den Uneingeweihten fast unmöglich, das Nechte zu finden.

Das Gespräch verlor sich nach allen Seiten hin; es möchte lehrreich sein, solches weiteren Rreisen mitzutheilen, wir muffen uns aber an bas nahe gerückte Interesse bes Tages halten. Der Ablerwirth ift auch dieser Ansicht; man sieht ihm an, daß er etwas auf dem Herzen hat; er sagt daher bei eingetretener Stille:

"In ber Zeitung fieht auch die Geschicht' von bem Sträflingsverein."

"Lies vor!" hieß es von allen Seiten.

"Lies du!" fagte Constantin und gab seine Zeitung bem Mathes. "Ich will nichts davon. Gegen ganz schlechte Menschen da thun sie jest gar liebreich; da ist wohlseil gut sein. Dabei kann man den Kamm noch recht hoch tragen. Die Heiligenfresser und Beamtenstübler haben da neben einander seil, und wisset ihr, was? Gnadenpülverle auf Stempelbogen."

"Dha, Brüberle, du haft einen Pubel geschoben \*)," erwiderte der Buchmaier; "da ist der Doctor Heister auch mit unterschrieben, und wo der ist, da darf man mit all' beiden Händen zulangen. Und wenn auch noch Hoch= muthenarren dabei sind, der Verein ist gut. Mag einer

<sup>\*)</sup> So nennt man's, wenn man beim Regelspiel keinen ber aufges fetten Regel trifft.

fonft thun was er will, wenn er was Rechtschaffenes thut, fo ift bas halt rechtschaffen."

"Das mein' ich auch," fagte Konrad ber Ablerwirth und las vor.

"Da ift kein Salz und kein Schmalz in der Anzeig'," bemerkte Mathes; "die follten unsern Pfarrer haben, der hätt's anders geben, daß das Ding Händ' und Füß' hätt'. Wenn ich einen Knecht bräucht, ich thät gleich einen nehmen."

"Ich auch," riefen Biele.

"Und ich nehm' einen," fagte Konrad.

"Wenn du das nicht gesagt hätt'st, wär's gescheiter gewesen," entgegnete der Buchmaier, "da hätt's Niemand gewußt und jest sieht ihn ein Jedes drauf an."

Ronrad fratte sich ärgerlich hinter bem Dhre.

Der Schullehrer trat ein und der Buchmaier sagte zu ihm: "Du kommst wie gerufen. Kannst du uns nicht sagen, was das mit dem pensylvanischen Schweigstumm ist oder wie man's heißt? Ich bin ganz dumm von dem, was da die Zeitung drüber fagt."

"Es gibt zweierlei Straffpsteme ober Strafarten," fagte ber Schulmeister; "Auburn —"

"Nicht fo!" unterbrach ihn der Buchmaier, der heute etwas ärgerlich schien; "mach jest all beine Bücher zu und fag's gradaus."

Jener erklärte nun die Zellengefängnisse mit ihrer Sprachlosigkeit. Alles eiserte mit großer heftigkeit gegen bas Schweigstumm, wie sie es nannten, und der Buch-maier wurde so grimmig, daß er sagte: "Wenn 3ch herrgott wäre, dem Mann, der das einsam ftumme

Gefängniß erfunden hat, dem ließ' ich nur all' Boch zweimal die Sonn' scheinen."

Der Lehrer wollte bie heftigfeit milbern, indem er berichtete, bag viele edle und gelehrte Manner fur biefe Strafart gestimmt hatten. Er fand aber fein Gebor.

Endlich traten mehrere Schreiber in die Wirthoftube. Das Gespräch erhielt eine andere Bendung und leife Fortsetzung. Man ging bald auseinander.

### Der Armenadvokat und fein Freund.

In einer Gartenlaube der Refidenz saßen am felben Nachmittage zwei Männer von gleichem Alter, der eine aber trug einen Orden im Knopfloche.

Eine Magd brachte Raffee und Cigarren.

"Wo hast du denn tas schöne Dienstmädden hingebracht, das vor zwei Jahren in deinem Hause diente?" fragte der Ordensmann seinen Gastfreund, den Doctor Heister; "das war ein frisches Naturkind, immer fröhlich, mit Gesang die Treppe auf und ab. Es kam mir wie ein heller, reiner Thautropsen vor; ist eau de mille sleurs daraus geworden? Wie hieß es doch?"

"Magdalene. Das ist eine unglückliche Geschichte. Ich kann's noch kaum glauben, daß das brave Kind gestohlen hat, und doch ist es so. Während ich in Ungeslegenheiten eines Mündels in Berlin war, haben sie sie hier ins Zuchthaus gebracht."

"Alfo du lieferst auch Refruten zu beinem Berein? Ich werde nun auch wieder eine folche Unschuld zu Gessicht bekommen, die ich unter den handen hatte, als ich noch Bezirksrichter war. Es war ein Postillion; er hat einen Shemann, der ihm im Wege stand, in den Graben geworfen und so traktirt, daß er nach vierzehn Tagen

für die Ewigkeit genug baran hatte. Das ist ein durchtriebener Schlingel. Ich habe ihn aber hinter gebunden,
und habe ihm auf hohe Berordnung einige Dosen Contumazialprügel wegen frechen Leugnens appliciren lassen.
Das hat ihn mürbe gemacht. Es ist nicht anders fertig
zu werden mit dem Gesindel. Ich will nur sehen, was
der Berein mit ihm anfangen wird; er hat sich auch
gemeldet."

"Es freut mich innig," erwiderte der Doctor, "daß bu die Sache unsers Bereins fo nachdrücklich gefördert haft durch das Rundschreiben an die Bezirksgerichte und Pfarramter."

Der Regierungsrath, benn ein solcher war ber Drbensmann, sah geschmeichelt mit dem Kopfe nickend auf
seine schönen Sommerstiefeletten und sagte: "Der Berein
soll auch die Bortheile unserer geregelten Staatsordnung
genießen. Während wir hier sigen," suhr er fort, sich auf
dem Stuhle schaukelnd, "ist oder wird von allen Kanzeln
des ganzen Landes das Evangelium der armen Sünder
verfündet. Hu! wie werden die Thränenbeutel ausgepumpt werden. Das wird den Leuten wohlthun in diesen
warmen Tagen, es ist auch eine Cur. Aber das mußt
du doch gestehen, daß unser Staatsleben ineinander greift
wie ein Uhrwerk. Wenn ich hier einen Druck an der
Staatsmaschine anbringe, bewegt sich eine Feder im entlegensten Dorfe."

"Db bas ein Glud ift?"

"Du bift und bleibst der ewige Opponent. Ihr Leute wollt das Gute nicht sehen. Was hättet ihr denn gehabt

ohne ben Umtsweg? Einen Winkel im Zwischenreich ber Landeszeitung —"

"Laffen wir das. Du kannst dich nicht bekehren, sonst müßtest du mit deinem Schicksal unzufrieden sein und einen großen Theil deiner mühevollen Arbeit für nichtig achten. Drum lassen wir das. Du verdienst allen Dank, daß du den Berein so rasch zu Stande gebracht. Du mußt ihn gut bevorwortet haben."

"Gut bevorwortet?" lachte ber Regierungsrath und hielt das eben entbrannte Zundhölzchen fo lange in der Sand, bis er es an ben Fingern fpurte und wegwarf; "gut bevorwortet? Da fieht man wieder euch unpraktische Weltverbefferer. Ihr glaubt, mit Ideen führt man bie Sachen burch. Diplomatie, Freund, Diplomatie ift es, die euch fehlt; ohne diese kommt ihr nie zu etwas. 3ch für meine Person geftebe, daß ich gar kein Penchant für euern Berein babe. Es ift jett ein weichmuthiger Sumanitätsrappel über bie Welt gefommen, ber bas Leben borribel ennunant macht. Ich habe nun einmal fein Spitalberg und will auch feines haben. 21s bie Bereinsfache im Collegium vorkam, ich war Referent, zuckte ich mitleidig die Achseln. Der Prafident ift gar fein bofer Mann, nur ift ihm angft und bang vor allem Neuen; es ift ihm unbeimlich. Es war aber auch ge= fehlt von euch, daß lauter prononcirte Liberale fich an die Spite ftellten."

"Warum? Die Sache hat ja nichts mit Politik zu fchaffen?"

"Allerdings. Glaubt ihr, man wird euch Gelegenheit

geben, euch als Wohlthäter ber Menschheit hinzuftellen und unter ben Proletariern Partei zu gewinnen ?"

"Nun? Die ging die Sache benn boch durch?"

"Bie gesagt, ich zuckte die Achseln und das Finale meines Referats war: Wie werden sich die Herren die Finger verbrennen! Wie werden sie einsehen lernen, daß sich die Welt nicht nach ihren Utopien constituiren läßt. Das gäbe eine gute Schule für sie. Der Präsident lächelte. Nun war die Sache gewonnen. Ich erklärte noch, daß, falls der Berein die Genehmigung erhalte, ich bereit sei, als Regierungsbevollmächtigter solchen zu präsidiren und zu überwachen. So wurde euch die Sache gewährt, um cuch einen Possen damit zu spielen."

"Welchen Grund hatteft bu aber, fo feine Intrigue anzulegen für eine Sache, die bich nicht intereffirt?"

Der Regierungsrath faßte die Hand des Advokaten und fagte: "Du bift und bleibst eine ehrliche Haut, aber auch dir gegenüber mußte ich intriguiren. Seitdem ich von der Kreisregierung hieher versest wurde, thut es mir immer leid, daß unsere beiderseitige öffentliche Stellung eine vertrautere Socialität fast nicht zuläßt; die Parteiungen haben Alles zerriffen. Lache nicht! In der Berbrecher-Colonie finden wir einen Indisferenzpunkt, wo wir uns an einander anschließen, ohne daß einer sich bei seiner Partei zu compromittiren braucht. Wir haben in Heidelberg den Freundschaftsbund geschlossen, er soll aufrecht erhalten werden. Nicht wahr, alter Cherusker, wir bleiben die Alten ?"

Die beiden Jugenbfreunde drückten sich die Sande. Dem Advokaten kam diese Mischung von Treuherzigkeit und Schlauheit, die er eben vernommen, boch sonderbar vor; er wendete sich indest immer gern nach der idealen, sonnebeschienenen Seite an der Frucht des Lebensbaumes und erwiderte:

"Wir haben noch fo viele Berührungspunkte, noch fo viel gemeinsames Streben, daran wollen wir uns halten, bas andere bei Seite liegen laffen."

"Ja, das wollen wir."

"Du bift auch beffer, als bu bich gibft," bemerkte Seifter.

"Bas beffer? Alle Menschen sind Egoisten. Alles Uneigennützige geschieht aus Eitelkeit, Langeweile oder Ge-wohnheit. Freilich, Du bist eine exceptio idealis, darum verzeihe ich dir deine Demagogie."

"Nein, ich will kein Privilegium. Ich glaube, daß noch zu keiner Zeit so viel Menschen waren, deren aus-bauerndes Streben dem Allgemeinwesen gilt, deren Leid und Freud vornehmlich aus den Zuständen des Vaterlandes seine Nahrung empfängt. Ein seltener Opfermuth bewegt die heutige Welt; leider findet er kaum eine Gelegenheit, sich anders als im Hossen und Dulden zu bewähren —"

"Gelegenheit macht Diebe. Wir kommen da an einen Punkt, über den wir uns nie vereinigen werden — transeat."

Eine Weile herrschte Stille; beibe Männer schienen innerlich nach den Einheitspunkten zu forschen, die fie so bereitwillig voraussetzten. Es war eine peinliche Pause.

So erquidend es für die Seele ift, wenn zwei Freunde lautlos bei einander figen, sich und ben andern fill in

ber Seele hegen, nach fernen Gebankenwelten schweifend boch bei einander find, jeder in dem andern fein sichtbares Jenseits erkennt; eben so schwerzlich ist das innere Suchen und Stöbern, einander friedlich zu begegnen.

Der Regierungsrath nahm zuerst wieder das Wort, indem er sagte: "Auch die Poesse ift und heutigen Tages geraubt. Der schöne Gott Apollo ist zum kranken Lazarus voll Wunden und Beulen geworden. Die Poeten führen und heute immer in die schlechteste Gesellschaft. Freigeister und Pietisten blasen aus Einem Loch und proclamiren diese heitere, sonnige Welt als ein Jammerthal. Du warst doch auch einmal ein Stück Poet, was sagst du dazu?"

"Die Poesie der modernen Welt ist ein Kind des Schmerzes, selbst die harmlose ist das freie Aufathmen der ehemals gedrückten Brust. Ich sehe einen großen Fortschritt darin, daß selbst die Poesie ihre falsche Idea-lität aufgegeben hat, die die wirkliche Welt ignorirte oder nicht in sie einzugreisen wagte. Eine Idee muß Wirk-lichteit werden können, oder sie ist eitle Seisenblase. Nun betrachte die Armen und Elenden —"

"Gut, daß Sie kommen!" rief der Regierungsrath, einer stattlichen und schönen Frau entgegengehend; "Ihr guter Mann hätte mich sonst noch jum Deffert durch alle Soblen der Armuth gejagt."

Das Gespräch nahm nun eine heiter spielende Wendung, denn der Regierungsrath liebte es, die Frauen durch zierliche Redeblumen zu ergößen; den Ernst des Lebens entfernte er gern aus ihren Augen. Darin bestand seine Frauenachtung.

Er sprach sodann von seinem Nococo-Amenblement, das ihm bald mit Frau und Kind nach der Stadt folgen würde, und bemerkte mit ausführlicher Sachkenntniß, wie alles neu Fabricirte das echte Alte weit hinter sich lasse, da die Arbeiter die Geduld und Kunstfertigkeit zu diesen feinen Schnitzeleien nicht mehr haben. Er hatte sich Schränke, Stühle und Krüge aus alten Ritterburgen und von den Speichern der Bauernhäuser um einen Spottpreis zusammengebracht, und wußte manche lustige Geschichte dabei zu erzählen.

Der Advokat sah bisweilen schmerzlich drein, denn er fühlte es tief, daß der Riß zwischen ihm und seinem Jugendfreunde nur nothdürftig überkleistert war.

Man trennte sich balb. Der Abvosat machte sich noch baran, die Papiere eines Clienten zu ordnen, für den er andern Tages eine Reise antreten wollte. Selbst bei der Arbeit konnte er den Gedanken an seinen verlornen Jugendgenossen nicht los werden; dabei erkannte er wieder auss Neue, daß selbst die rein humanen Bestrebungen keine Einigung zulassen, wenn der politisch-sittliche hintergrund ein anderer ist.

### Der Verein und feine Zöglinge.

Wenige Tage darauf saßen in der Hauptstadt fünf Männer um einen Tisch, Actenbundel und mit Siegel versehene Zeugnisse vor ihnen.

"Es zeigt sich noch wenig Eifer für unser Birken," begann der Borsigende. "Auf unsern Aufruf haben sich nur zwei zur Annahme von Sträflingen erboten, der eine unser würdiges anwesendes Mitglied, herr Fabrikant hahn, der andere ein schlichter Wirth vom Walde, wir haben ihn herbeschieden."

Er klingelte und der Diener trat mit Konrad ein.

Die Zeugnisse ber aus ber Strafanstalt Entlassenen lauteten in Betracht der Umstände ziemlich günstig. Wie war ihnen nun aber fortzuhelsen? Besonders mit einem Schreiber, der wiederholte Namensfälschungen abgebüßt hatte, wußte man nichts anzusangen. Unter den fünf Sträslingen, die ihre Zukunft dem Bereine anvertraut hatten, wurde auch ein ehemaliger Postillion genannt.

"Den will ich nehmen," fagte Konrad.

Während man ihm nun feine Obliegenheiten auseinanderfest, verfügen wir und in das andere Zimmer zu benen, die hier harren, was drüben über sie verfügt wird.

3wei, in bereits vorgerücktem Alter mit verschmitten

Gesichtern, gehen in lebhaftem Gespräche auf und ab. Ein hagerer Mensch in vertragenem schwarzen Fracke steht am Fenster, haucht die Scheiben an, macht mit dem rechten Zeigefinger sehr künftlich verschlungene Namenszüge mit allerlei Schnörkeln und verwischt sie immer schnell wieder. — Ein vierter sitt in der Ecke und betet, wie es scheint, sehr eifrig aus einem frisch eingebundenen Gebetbuche. Nicht weit davon sitt der fünste, ein schlanker und kräftiger junger Mann, und hält das Gesicht mit beiden händen bedeckt.

"Bas willft bu machen, Frieder?" fragte mit bider Stimme einer ber Wandelnden feinen Kameraden.

Dieser blieb stehen, hielt eine Flocke seines grauen Bartes, der das ganze Gesicht einrahmte, in der Hand; in seinem zerwühlten, faserigen, wie aus Tannenholz ge-hauenen Antlige hoben sich die Muskeln in raschen Zuckungen. Er zwinkerte mit den klugen, grauen Augen und erwiderte:

"Ich hab' mein' Resolution und da beißt kein' Maus keinen Faben davon: eine Anstellung will ich, und auf lebenslänglich, und mit Pension; krieg' ich das nicht, schmeiß ich ihnen den Bettel vor die Thür. Guck, ich wünsch' mir kein Capital und keine Güter, weiter nichts als eine Anstellung. Wenn so ein Vierteljährle 'rum ist, kommt der Amtsdiener und legt das Geld auf den Tisch, lauter blanke harte Thaler. Sei's Sommer oder Winter, Hungerjahr oder wie's will, wenn's Vierteljährle 'rum ist, hat man sein Gewisses. Man hat sich nicht zu quälen und nicht zu sorgen, man geht so den Trumm fort, und wenn's Vierteljährle 'rum ist, brauchst du nicht einmal

pfeisen, da ist ein Säckle voll Geld da. Der Staat muß für mich forgen und das ist das beste. — Aber das will ich dir noch sagen, ich dreh dir den Kragen 'rum, wenn du das vorbringst, was ich dir jest sag. Ich will allein. Und du verstehst's ja auch gar nicht —"

"Brauchst nicht forgen," unterbrach ihn ber Andere und verzog sein knolliges Gesicht zum Lachen; "ich will weiter nichts, als daß sie mir genug zu effen geben und auch das Trinken nicht mankirt. Dann will ich meinet-wegen ehrlich sein. Narr, aus Uebermuth stiehlt man nicht."

Frieder trat auf den Betenden zu und fagte;

"Bitt mir eine Anstellung aus, du Heiliger. Ich will einen Handel mit dir machen: laß mir's hüben für bich gut gehen, drüben kannst du mein Theil auch noch haben."

Der Betende legte sein Buch nieder und begann mit falbungsvoller Stimme:

"Du wirst von Stufe zu Stufe sinken und fallen, Frieder, weil du nicht einsiehst, wie sehr der Herr und begnadigte, da er und sinken ließ, damit wir und um so höher erheben."

"Dank für bein' Gnab, ich will ja nicht hoch, ich will ja nur fest angestellt sein. Richt't euch," fuhr er fort, auf ben jungen Mann mit verbecktem Angesichte losgehend und ihn schüttelnd; "sei nicht so traurig, du. Da hast mein' Hand brauf, wenn ich Oberpostgaul werde, ich will sagen Oberpost.... oder so was, das Geheime schenk ich ihnen, da wirst du mein Leibkutscher."

Der Ermunterte regte fich nicht und antwortete nicht

und Frieder bemerkte wieder: "An dem da haben sie ein Meisterstück gemacht. Mir hat einmal die Hebamm' das Jüngle gelöst, ich kann's nimmer binden. Es ist doch aber ein' schöne Sach' um ein Zuchthaus, da ist Alles gleich, und wenn einer auch ein noch so hochnasiger Schreisber ist," schloß er mit einem Seitenblick.

Der Schreiber tehrte fich um, auf feinen eingefallenen Bangen glübte Born und Berachtung.

Der Diener berief die harrenden vor den Borftand.

Der Betende nahm sein Buch unter den Arm und fixirte sich die lammfromme Miene im Gesichte, um sie beizuhalten. Der Schreiber verlöschte noch schnell einige Namenszüge und knöpfte den Rock zu. Der Berdeckte erhob sich mit schwerem Tritte, er sah bei aller jugend-lichen Spannkraft wie geknickt aus und hatte die Unter-lippe zwischen den Zähnen eingeknissen.

Unter ber Thure verbeugte fich noch Frieder vor dem Schreiber und fagte:

"Sie haben den Vortritt, spazieren Sie voran, herr von Federkiel, Graf von Papierhausen, Fürst von Tintenheim, König von —"

Der Schreiber schritt ftolz an Frieder vorüber, ber aber mit seinen Standeserhöhungen nicht endete, als bis fie an ber Thure des Sigungszimmer waren.

Bor dem Bereinsausschusse brängte sich indes Frieder vor und offenbarte, noch ehe man ihn fragte, sein Bezgehr, ohne aber, wie vor wenigen Minuten, die Motive so bündig vorbringen zu konnen. Es ging ihm dabei, wie manchen Rednern, die, nach aussührlicher Borbereitung und privater Darlegung, wenn's d'rauf und d'ran

kommt, ungeschickt auf's Ziel lostappen, ohne den Weg zu demfelben nochmals zu durchschreiten. Er kam dadurch in den Nachtheil, daß er blos als anmaßend erschien. Als man seinem Begehr nicht willfahrte, verließ er troßig die Versammlung.

Die Borftandsmitglieder faben fich nach biefer erften Begegnung verwundert an, der Regierungerath lächelte zu feinem Freunde, dem Doctor heifter, hinüber.

Konrad unterbrach zuerst die eingetretene Stille, inbem er auf den Schlanken losging, den er sogleich als ben Postillion erkannt hatte, und sagte:

"Willst du mit mir gehen? das Bieh versorgen, im Reld schaffen und den Ruhrleuten vorspannen?"

Der Angeredete hielt die Lippen noch immer zusammengekniffen und sah Konrad stier an. Erst als man die Frage zum drittenmale wiederholte, antwortete er:

"Ja, wenn fonst keiner von benen Kameraden ba ins Dorf kommt; allein."

Schnell schlüpfte seine Unterlippe wieder zwichen bie Bahne.

Man ging wie natürlich leicht auf die gestellte Bedingung ein und war froh, vorerft einen untergebracht zu haben.

Der Schreiber und ber aus hunger Stehlende traten nach vielem Widerstreben bis auf Weiteres in hahn's Fabrif ein. Der Fromme wollte Pfründner in einem Bersorgungshause werben, um ganz seiner Seele zu leben. Da man ihm dies nicht gewähren konnte, verließ er mit einem Segenswunsche die Versammelten.

Konrad verließ mit seinem Anechte bas Saus. Auf ber Strafe begann er folgendermagen:

"Wie heißt du?"

"Brauchst mir bein' Geschicht' nicht erzählen, sei nur jest brav. Du hast gesehen, wo der krumme Weg hinführt." Jakob antwortete nichts.

"Haft du schon was gessen?" fragte Konrad wieder. "Ja," lautete die Antwort aus fast verschlossenem Munde.

Im Wirthshause ging Jakob schnell in den Stall zu den Pferden. Er steichelte und klatschte sie in einem fort. Es that ihm gar wohl, wieder mit Thieren zusammen zu sein. Seit drei Jahren war er einsam, oder unter Menschen, die seine Borgesetzen waren und bei aller Güte doch stets vor Allem den Verbrecher in ihm sahen. Jest war es es ihm gar eigen zu Muthe, daß er nun doch wieder bei den Thieren war; etwas von der Unschuld der Welt sprach ihn daraus an. Das verlangte auch keine Nede und keine Antwort. Jakob wünschte, daß er mit gar keinem Menschen und nur mit den Thieren zu leben bätte.

Wie leuchtete sein Angesicht, als er mit seinem Herrn rasch bahinfuhr; er, ber seit Jahren in einen kleinen Raum eingefangen war, rollte jett wie im Fluge an Bäu= men und Feldern und durch Dörfer bahin.

Auch jest noch sprach Jakob wenig, und nur als ihn Konrad bedeutete, daß der Gelbbraune nicht Füchs, sondern Brauner heiße, antwortete er: "Schon recht."

Als man unterwegs einkehrte und Jakob zu effen erhielt, nahm er sich dies mit in den Stall und verzehrte es bei den Thieren.

# Jakob im Dorfe.

Es ift eine feltsame Empfindung, wenn man in einen Ort kommt, wo man keinen Menschen kennt, wo man aber felber bereits von Allen gekannt ist und zwar wie Jakob nicht von der vortheilhaftesten Seite. Berühmte Männer können sich vom Gegentheile aus eine Borstellung davon machen.

Still und emfig vollführte Jakob alle ihm obliegende Arbeit, fast noch immer mit eingekniffener Unterlippe. Nie fah man ihn lachen, nie begann er eine Rede. Wenn er ins Feld ging, bot er Niemanden die Zeit, und wenn die Leute ihn grüßten, dankte er kaum hörbar. Nach und nach verbreitete sich das Gerücht, es sei im Oberstüble bei Jakob nicht recht geheuer; doch hatte noch Niemand etwas Närrisches an ihm gesehen. Er versichtete die Feldarbeit und versorgte das Vieh pünktlich, ließ kein Löckle hen und kein Körnle hafer verloren gehen. Nie gesellte er sich Abends zu den singenden und scherzenden Burschen. Selbst wenn er allein war, hörte man ihn nicht singen und nicht pfeisen, was doch Zeder thut, der nicht einen Kummer im herzen oder schwere Gedanken im Kopfe hat.

Die Frühlingssonne hatte den im Rerfer Gebleichten

bald wieder geröthet. Die Mädchen bemerkten im Stillen unter sich, daß des Adlerwirths Knecht fünf rothe Bäckle habe, zu den gewöhnlichen noch eines auf dem Kinn und zwei an den Stirnbuckeln.

Bei alledem blieb Jakob in seiner sonstigen Art sich gleich.

Der Buchmaier, dem das verschlossene Wesen des Unglücklichen sehr zu Herzen ging, gesellte sich mehrmals zu ihm und suchte ihn auf allerlei Weise redselig zu machen. Jakob aber gab nur knappe Antworten und blickte dabei immer wie verstohlen und zusammengeschreckt auf den Buchmaier.

Auch der Pfarrer konnte mit seinen liebreichen und eindringlichen Ermahnungen nicht viel aus Jakob herausfriegen. Auf eine lange Rede von Bergebung und Gnade, die der Pfarrer einst auf seiner Stube an ihn gehalten, erwiderte Jakob nichts, sondern ging an den Tisch, nahm die Bibel, blätterte darin und hielt endlich den Finger starr auf einer Stelle. Der Pfarrer las, es waren die ersten Worte im Evangelium Johannis: "Im Un-fang war das Wort."

Jakob schlug sich auf den Mund und sah den Pfarrer fragend an, dieser verstand: man hatte dem Armen das Wort entzogen, jenes edle Band, das die Menschen mit einander und mit Gott vereinigt. Zede freie Rede seiner Lippen erschien ihm wie ein Hohn gegen den Armen, und er gedachte zum ersten Male recht lebendig jenes todes-würdigen Verbrechens, da man das Wort bindet und fesselt.

Jakob wendete fich ab und that, als ob er fich mit einem Tuche den Schweiß abtrodne, in der That aber

wischte er sich die Thränen ab, die er zu verbergen trachtete. Der Pfarrer stand vor ihm und betrachtete ihn mit thränenerfüllten Augen, er saßte seine hand und sprach ihm Muth und Trost zu.

Jakob gestand zum ersten Male in Worten, wie beklommen seine Seele sei. Das erleichterte ihn. Er ging befreiter von dannen und grüßte den Schullehrer, ber ihm auf der Treppe begegnete, aus freien Stücken.

Im Abler war Jakob auch oft ber Gegenstand bes Gesprächs und ber Buchmaser bemerkte:

"Man mag mir fagen, was man will, man hat kein Recht bazu, einem Menschen, und wenn er auch bas Aergste gethan hat, bas Sprechen zu verbieten. Weiß wohl, die Leut' meinen's gut, sie wollen die Menschen beffern, aber bas heißt man zu Tod kuriren."

"Herr Gott!" rief Mathes, "wenn ich bran benk, baß mir's so gehen könnt, ich thät an Jedem, der mir unter die Händ' käm, einen Mord begehen, daß man mir ben Hals abschneiden thät; nachher wär's ja ohnedem aus mit dem Schwägen."

Noch viel andere derartige Neden fielen und Jakob war lange der Gegenstand des Gesprächs, bis man sich auch an ihn gewöhnte und nicht mehr an ihn dachte.

Desto mehr aber bachte Jakob für sich, so wenig das auch von ehedem seine Gewohnheit war. In der ersten Zeit nach seiner Befreiung war er sich wie betäubt vorzekommen; er griff sich oft nach der Stirn, es war ihm, wie wenn man ihm einen schweren Hammer auf den Ropf geschlagen hätte. Er träumte wie halb schlafend in die Welt hinein.

Jahre lang in einsamer Zelle sitzen, ohne eine Menschenseele, der man die flüchtigen und unscheinbaren wie die tieferen Regungen der Seele mittheile — das ist eine Erfindung, würdig einer lendenlahmen Zeit, der das Berbrechen über den Kopf wächst und die es zu ausgemergelter Frömmelei zu verwandeln trachtet. Drängt die quellende Thatkraft zurück, sperrt die scheußlichen Dämonen ein in der Brust eines Menschen, daß sie sich in einander krallen, sich zerren und rausen; gebt acht, daß ja keiner entkommt und in eure mit Latten umfriedete Welt eindringt, — schickt dann euern Pfassen, sein Opfer ist bereit, wenn ihm nicht der gütige Dämon des Wahnsinns zuvoreilt.

Jatob war ein Mensch leichten Sinnes gewesen, sein Kopf war nie zu eng für seine Gedanken, er wußte kaum, daß er solche hatte; er sprach sie bald aus oder zerstreute sie. Jest aber saß er Jahre lang still in einsamer Zelle, und Geister kamen, von denen er nie gewußt, und grüßten ihn wie alte Bekannte und tanzten einen tollen sinnverwirrenden Reigen. Was nüßte es ihm, daß er sorgfältig die Borsten zählte, die er bei seinem neuen Handwerke verarbeitete, daß er die Zahlen laut hersagte, daß er betete, daß er mit dem Hammer aufschlug? Die stücktigen Dämonen wichen nicht und waren nirgends zu fassen. Sie lugten in der Dämmerung fraßenhaft unter dem Stuhle hervor, kollerten auf dem Bette, kletterten an den Wänden hin und spielten mit dem Gepeinigten und näherten sich mit dem Angstschweiße auf seiner Stirne.

Die gesunde Natur Jakobs hatte ben Berberbern Stand gehalten.

Als Jakob aus dem einfamen Gefängniffe zuerft wieder in die Gefellichaft feiner Schicksalegenoffen gebracht murbe, mar er traurig und blode. Die lebendigen Menschen erschienen ihm lange wie Beifter mit erlogener Lebens= geftalt. Und als er zu ben freien Menschen gurudfehrte, war ibm die Welt wie aufgeloft, wie chaotisch in einander gerfloffen; er konnte fich nicht brein finden und lebte einstweilen so in den Tag binein und arbeitete obne Unterlaß. Er kam fich wie ein längft Berftorbener por. ber unversehens wieder in die Mitte ber Lebenden ver= fest wird, ber fich die Augen reibt und nicht faffen fann, wozu die Menschen rennen und jagen, was fie gufam= menhält, daß fie nicht feindselig auseinanderftieben. Er hatte ehedem nach Neigung und Luft und von den Pflich= ten des Tages gehalten im Zusammenhange ber Welt gelebt; er war durch ein Verbrechen schmerzhaft ausgejätet worden, er konnte nirgends mehr recht einwurzeln.

Das Rathsel bes Weltzusammenhanges ftand hier vor ber Seele eines Menschen, ber nie etwas davon geahnt.

Mehrmals kam Jakob der Gedanke des Selbstmord's, der plöglich aus all dem Wirrwarr lostrennt; aber so oft ihm der Gedanke kam, ballte er beide Fäuste, knirschte vor sich hin und sagte: "Nein!"

Wohl hatte ihm der Pfarrer den weltbezwingenden Spruch ins Herz gelegt und gedeutet: Gott ist die Liebe! Er ist jener geheimnisvolle Punkt, der jedes Wesen zwingt, in sich fest zu stehen und zu leben, der alle Creaturen in sich und mit einander zusammenhält, der mitten in Kampf und Noth die ewige Harmonie zeigt, in die wir einst Alle aufgehen. — Jakob hörte die aus

führliche Deutung beruhigt an, sie that ihm wohl, aber er konnte sie nicht auf sich anwenden, nicht die Welt um ihn her damit beherrschen und verklären. Wo zeigte sich ihm diese Liebe in den Thaten der Menschen?

Safob batte einft in feiner Rindheit gebort, wie wilde Manner, in Barenhaute gehüllt, zuerft in biefe Wegend gefommen und fie anbauten. Wenn er jett in's Reld ging, war es ihm sonderbarer Beise oft, als fabe er ienen erften Bilben mit ber Barenhaut und ber unformlichen Axt in den Bald schreiten und die Baume fallen; er fab ibn bei hellem lichtem Tage und in feinen Traumen. Welch ein taufenbfältiges Leben bewegte fich jest auf bem fleinen Raume, ben einft nur bie Thiere bes Balbes beherricht hatten? Er fah, wie nach und nach bie Göbne und Töchter fich anfiedelten, Fremde bergutamen, fie nahmen Steine und fetten fie zwischen ihre Felber als Martzeichen; fie bauten ein großes Saus und ftellten einen Mann binein, ber mit lauten Worten ihr Gemiffen wach erhalte, fie fetten einen Undern bin gum Richter über ihren Streit, und biefe Beiben behielten fortan allein bas Wort, - aus bem Dfenloch in bas man bas unartige Rind fperrte, ward ein großes Gefängniß.

Jakob war auf einem Umwege in die wirkliche Welt zurückgekehrt, sie wird ihn bald wieder fassen und festhalten.

Wer wird es aber den Leuten verdenken, daß sie den Kopf über einen Menschen schüttelten, von dem sie kaum ahnten, wie er in Gedanken weit weg von ihnen Allen war?

## 3wei Genoffen.

Der Ablerwirth und seine Leute saßen eines Mittags in der Erntezeit bei Tische. Es wurde fast gar
nicht gesprochen, denn die Essendzeit dient zugleich als
Ruhepunkt, und in diesen Kreisen ist das Sprechen eine Arbeit; man wird nicht finden, daß es nur als etwas
Beiläusiges einem andern Thun sich zugesellt, die Seele
wendet sich ihm ganz zu und die fast immer begleitenden
Bewegungen ziehen den Körper nach.

Barbele, die Adlerwirthin, fagte als man eben ab-

"Der Back hat heut eine neue Magd kriegt, sie ist im Zuchthaus gewesen und ist ihm von dem Berein übergeben worden. Die dauert mich im Grund des Herzens, die kommt vom Prügele an den Prügel, ich mein' — "

Ronrad stieß seine Frau an, sie solle still sein, und winkte mit den Augen nach Jakob. Durch das plögliche Abbrechen und die eintretende Stille gewannen die Worte Bärbele's eine erhöhte Bedeutsamkeit; jedes sprach sie gewissermaßen im Stillen nach. Jakob schien indeß wenig davon berührt, er schnitt sich einen tüchtigen "Ranken" Brod, steckte es zu sich, klappte sein Taschenmesser zu

und verließ schon bei den letten Worten des Schlußgebets das Zimmer. Die Rücksichtnahme durch das
plögliche Verstummen ärgerte ihn mehr als die vernommenen Worte; er wollte, daß man von seinen Schicksalsgenossen in seinem Beisein ohne Rückhalt spreche.
Dieses Verstummen bedeutete ihn, daß man ihn noch
nicht für gereinigt hielt; er zürnte.

So verleglich und anspruchsvoll ift ein gedrücktes Gemuth.

Raum war Jakob eine Weile fort, als sich die Thure wieder öffnete; ein fremder Mann der einen Duersack über der Schulter trug, zerrte Jakob am Brufttuche nach.

"Komm mit," rief er, "bu mußt ein Bufferle \*) mittrinken. Sind wir nicht alte Bekannte? Haben wir nicht drei geschlagene Jahr' mit einander im Gasthof zum wilden Mann loschirt?"

Jakob sette sich endlich verdroffen auf die Bank.

Der Frembe ist uns gleichfalls bekannt, es ist der wohlgemuthe Frieder. Jakob war auch jest noch schweig= fam, sein Kamrad ersette aber vollauf seine Stelle.

"Bift noch immer ber alte Hm! Hm!" fagte er; "hältst das Maul wie ein \*\*fcher Landstand? Guck, ich hab heut schon mehr geschwätzt als sieben Weiber und brei Prosessor. Ich bin aber auch jest bei denen, die das große Wort führen. Was meinst was ich da brin hab? Lauter Purvel" (Pulver). Er öffnete seinen Sack und warf eine große Masse von — Lumpen heraus: "Lug, da draus macht man Papier, und da drauf erer

<sup>.)</sup> Gin Biertelfchoppen.

zieren ganze Regimenter von schwarzen Jägern. Ich muß bas Lumpenvolk ba zusammentreiben, sonst können meine Herren keinen Krieg führen, und Krieg muß sein, Alles muß unter einander. Es geschieht ihnen Recht. Warum haben sie mir kein' Anstellung geben!"

"Bas brauchst aber fo viel schwägen bei beinem Lumpensammeln?" fragte Barbele.

"Das ist das allerschwerste Geschäft," erwiderte Frieder; "du glaubst nicht, wie die Leut' an ihren Lumpen hangen. Wenn Alles noch so freuzweis zerriffen und zersetzt ist, wollen sie's doch nicht hergeben; sie meinen immer es wär' noch ein brav's Lümple dabei, das man noch zu was brauchen kann, zum Ausslicken oder Scharpie daraus zu zupsen. Her damit, sag' ich, wenn auch noch ein gut Lümple dabei ist, schad't nichts, eingestampst muß werden. Lumpenbrei. Jest hol noch ein Bufferle und benk dieweil drüber nach, daß du das Tausen vergisst."

Frieder leerte schnell noch auf einen Zug den Rest; Jakob wollte aber nicht mehr trinken als die zweite Ladung kam.

"Was?" rief Frieder, "du willst keinen Schnaps trinken? Ja, du hast recht, ich sag's auch: das Best' auf der Welt ist Wasser und — Gelb genug und — Gesundheit. Freilich, das Schnapstrinken ist eine Sünd', aber ich muß es thun. Guck, jeder Mensch muß ein' Portion Schnaps trinken, so viel eben auf sein Theil kommt. Ich trink jest aus Frömmigkeit, für meine Mitmenschen. Ich bin mit meinem Theil fertig, und jest trink ich für Andere. Es soll dir

wohl bekommen, Jakob, das ift dein Theil!" fchloß Frieder und nahm einen tuchtigen Zug.

Jatob fprach noch immer nicht, und jest endlich fagte er aufftehend, daß er ins Feld muffe. Frieder machte fich schnell auf, um ihn zu begleiten.

Frieder war im ganzen Dorfe bekannt wie bos Gelb; er sprach Jedermann an und hielt dabei Jakob an der Hand. Diesem war es gar erschrecklich zu Muthe, daß er mit einem so allbekannten Gauner vor den Leuten erscheinen mußte; er sagte sich aber wieder: du bist ja selber ein Gezüchtigter und wie wurd' dir's gefallen, wenn man dich meidet? Er dulbete daber die Bertraulichkeit Frieders.

Der Studentle begegnete ihnen und fragte: "Lebst auch noch alter Sunder?"

"D bu!" entgegnete Frieder, "mit beinen Knochen werf ich noch Aepfel vom Baum 'runter."

Conftantin lachte und fragte wiederum: "Bas treibst benn jest?"

"Lumpenfammeln."

"Geht's gut dabei?"

"'s ging' schon, aber bie verbammten Juben verberben den handel. Wenn die Regierung was nut war', mußt' fie den Juden bas Lumpensammeln verbieten."

Jatob war mahrend biefes Gefprachs fortgegangen und Frieder rannte ihm nach.

An dem Bäckenhaus lehnte sich ein Mädchen aus der halbthure, es ward "rigeroth," als es die Beiden sah. Jakob blickte das Mädchen scharf an, sah aber gleich darauf zur Erde. Frieder pfiff unbekümmert ein Lied vor sich hin.

Erst am letten "einzecht" stehenden hause des Dorfes wurde Jakob seinen Gefährten los, er ging zu dem hier wohnenden hennenfangerle. Die alte Frau, die diesen Beinamen hatte, war zum Theil als here verschrien, obgleich Niemand mehr recht daran glaubt; so viel war gewiß, gestohlenes Gut, das in ihre hände kam, war wie weggehert. Jener Name kam allerdings von etwas Dämonischem, das der Frau innewohnte; sie konnte mit ihrem Blicke die hühner bannen, daß sie sich wie vor einem habicht zusammenduckten und greisen ließen. Gerupfte hühner kennt kein Mensch mehr und zu Asche verbrannte Federn zeigen keine besonderen Farben. Dieser Geruch verbrannter Federn mochte auch immer die hühner erschrecken, wenn das hennensangerle sich ihnen näherte, so daß sie laut aufgackerten.

Die Leute ließen die alte Frau in Ruhe, denn sie war ihnen unheimlich, und man fagte sie werde deshalb so alt weil sie sich nur von hühnersuppe nähre. Man traf Vorsorge, verfolgte sie aber nicht weiter, wenn sie sich unversehens ihren Tribut holte.

Die Luft beengt den Athem hier im Sause; laffen wir Frieder allein bei feiner Bertrauten.

Draußen im Felbe, wo Jakob ben Klee mit feinen verdorrten Blumen mäht, da ist's freier. Wie stattlich sieht Jakob aus bei dieser Arbeit, wie schön sind seine Bewegungen. Bon allen Feldarbeiten ist das Mähen die schönste und fräftigendste. Da bückt man sich nicht zum Boden, da steht man stolz und frei und im weiten Umkreise fallen die Halme nieder. Wir können aber Jakob nichts helsen, denn das Mähen will wohl gelernt

und geubt fein und bie Schichten muffen liegen bleiben, wo fie gefallen find, bis fie gang verdorren. Ronnten wir ihm nur in feinen Gedanten helfen! Die Genfe scheint heute nicht recht fcharf und Satob etwas mismuthig. Das Busammentreffen mit Frieder peinigt ibn, aber noch etwas Underes, er weiß nicht recht was. Go oft er ben Wetftein nimmt und die Gense icharft und bas gefchieht oft - bentt er an bas Dabchen, wie es zur Salbthure herauslehnte und wie es errothete; er bat bergliches Mitleid mit ibm. Safob mar fein Reuling in der Belt, er mußte wie Unglud und Berbrechen fein Alter und fein Geschlecht verschont, aber jest mar es ibm, als ob er's bier jum erften Mal erführe. Gin Madden mit bem Stempel bes Berbrechens auf ber Stirne ift doppelt und ewig unglücklich; was foll aus ibm werden? - Satob mabte, um feine Gedanken los zu werden, fo emfig fort, bag er unvermerkt einen icharfen Schnitt in ben Stamm eines Baumchens machte, bas mitten im Rlee ftanb.

Run hatte er Grund genug gum Begen.

## Die lustige Magd.

Am Sonntag Nachmittag faß Jakob bei einem Fuhrsmann in der Stube, fie hatten einen Schoppen Unterständer Wein vor sich stehen. Konrad fah zum Fenster hinaus und fagte jest:

"Bäckenmagt, fomm 'rein mit beinen Mitfchele."

Das Mädchen trat ein, es trug einen Rorb voll "murben" Brodes auf dem Ropfe. Wie es jest ben Rorb abnahm und frei vor fich hinhielt, erschien es in feiner gedrungenen Geftalt gar anmuthig. Das fugel= runde, rubige Geficht fab aus wie die Bufriedenheit felber, feltsam nahmen sich dabei die weit offenen, bellblauen Augen mit den dunkeln Wimpern aus; es schien eine Doppelnatur in biefem Gefichte ju haufen. Ein fleines unbandiges löckchen, bas fenkrecht mitten auf die Stirne berablief, fuchte bas Madden in bas braune haargeflecht zu ichieben, aber es gelang nicht. Man fah es mobl, das wilde löcken, das fich nicht einfügen ließ, war forgfältig gefraufelt und zur Bierbe geftaltet; es gab bem gangen Unblide bes Gefichts etwas Muthwilliges. So erschien es wenigstens Jakob, ber, als bas Madchen auch zu ihm fam und ihm Brod zum Berkaufe anbot, wie erschreckt zusammenfuhr. Er griff nach bem

Glafe als wollte er es bem Mabden reichen, schüttelte aber fonell gornig mit bem Ropfe und — trank felber.

Der alte Meggerle, der auf der Dfenbank faß und auf einen Freitrunk harrte, suchte sich einstweilen bie "Langzeit" zu vertreiben, indem er das Mädchen neckte. Er sagte, auf die Locke deutend:

"Du haft einen abgerissenen Glodenftrang im Geficht, es muß einmal tüchtig Sturm geläutet haben bei bir."

Das Maden schwieg und er fragte wieder: "Sind beine Mitschele auch frisch?"

"Ja, nicht so altbacken wie Ihr," lautete bie Antwort.

Alles lachte, und ber Metgerle begann wieder:

"Wenn du noch dreißig Jahr so bleibft, gibft bu ein schon alt Madchen."

Rasch erfolgte die Gegenrede: "Und wenn 3hr eine Frau frieget, nachher bekommt der Teufel eine Denkmunz', daß er das Meisterstück fertig bracht hat."

Schallendes Gelächter von allen Seiten unterbrach eine Zeit lang das Reben, und als ber Meggerle wieder zu Wort fommen fonnte, fagte er:

"Man merkt's wohl, bu bift anders als auf's Maul gefallen."

"Und Euch war's gut, wenn Euch was in's Maul fallen that, nachher ließet ihr auch Eure unnüßen Reben. Wie? Will Niemand mehr was kaufen? Ich muß um ein Haus weiter."

Mit diesen Worten verließ bas Madchen die Wirthsftube. Jakob schaute ihm halb zornig halb mitleibevoll nach. Er machte sich jest Borwurfe, bag er von allen Unwesenden die Magd am unwirschesten behandelt habe; er hatte kein Sterbenswörtlein mit ihr gesprochen. Dann fagte er sich wieder: "Aber sie geht dich ja nichts an, bu haft ja nichts mit ihr zu theilen, nichts, gar nichts."

Man fprach nun viel von der Magd und daß fie fo luftig fei, als ob fie ihr Lebtag über tein Strobhalmle gestrandelt ware.

Der Meggerle bemerkte: "Die hat große blaue Glasaugen wie ein mondsichtiger Gaul, die fieht im Finftern."

In Jakob regte sich eine unerklärbare Theilnahme für bas Mädchen. Er überlegte, ob es wirklich so grundverderbt sei, oder nur so leichtfertig thue; ber Schluß seines Nachdenkens hieß aber immer wieder: "Sie geht bich ja nichts an, nichts, gar nichts."

So oft nun Jakob der Magdalene — fo hieß bas Mabden — auf der Straße ober im Felde begegnete, wenbete er seinen Blick nach der andern Seite. —

Der hammeltanz wurde im Dorfe geseiert, im Abler ging es hoch her. Jakob versah die Dienste eines Kellners, auch Magdalene half bei der Bedienung. Da man nur in den Pausen beschäftigt war, so hätte Jakob wol einen Tanz mit Magdalene machen können; er forderte sie aber nie auf und sie schien diese Unhöslichkeit kaum zu bemerken. Wenn er nicht umhin konnte etwas mit ihr zu sprechen, lautete Ton und Wort immer so als ob er sich gestern mit ihr gezankt, als ob sie ihm schon einmal etwas zu leid gethan hätte. Magdalene blied babei immer gleichmäßig froh und guter Dinge.

### Aufhelfen.

Sines Tages ging Jakob in's Feld, da sah er Magbalenen vor einem Kleebündel stehen; sie hielt die Hand vor die Stirne gestemmt und schaute sich weit um nach Jemanden, der ihr aushelse. Jakob war es jest plöslich, als ob sie einem Menschen ähnlich sehe, den er gern aus seiner Erinnerung verbannt hätte; er schüttelte den Kopf wie verneinend und ging vorbei. Kaum war er aber einige Schritte gegangen, als er sich wieder umkehrte und fragte:

"Soll ich aufhelfen?"

"Ja, wenn's fein fann."

Jakob hob Magdalenen bie schwere Laft auf den Ropf, dann reichte er ihr die Sense. Magdalene dankte nicht, aber sie blieb wie festgebannt stehen.

"Du haft ein' schwere "Traget," das hatt'ft du nicht allein aufladen können," fagte Jafob.

"Drum hab ich auch gewartet, bis einer kommt. Dazu ift es ja, daß mehr als Ein Mensch auf der Welt ift, daß einer dem andern aufhilft. Man kann doppelt so viel tragen, wenn man sich nicht felber ausladen muß."

"Du bift gescheit. Warum bift benn allfort fo luftig und machft vor ben Leuten Poffen?" fragte Jakob.

"Narr, bas ift pfui Kurasche," erwiderte Magda= Iene. "Es fann's fein Menich auf ber Belt ichlechter baben, als ich: bie balb' Racht am Bachofen fteben und verbrennen, ben Tag über fein' rubige Minut' und nichts als Bank und Schelten, und wenn ich was nicht recht thu, da beift's gleich: Du Zuchthäuslerin, du ... Da ift fein Wort ju fchlecht, bas man nicht boren muß. Es ift fein' Rleiniakeit, so einen Rorb voll Brod zum Berkauf herumtragen, und oft fein' Biffen im Magen haben. Wenn bein' aut' Meifterin, die Ablerwirthin nicht war', die mir allbot was zuschuftert, die Rleiber thaten mir vom Leib abefallen. 3ch weiß nicht, ich hab bas noch feiner Menschenfeel fo gefagt; aber ich mein' ale, bir burft' ich's fagen, bu mußt's wiffen, wie's einem ums Berg ift. Ich bin nicht fo aus bem Sausle, wie ich mich oft ftell'. Fortlaufen barf ich nicht, fonft beißt's gleich, die ift nichts nut, und zu todt grämen mag ich mein jung Leben auch nicht, und ... und ... ba bin ich halt luftig. Es aibt einem doch niemand was bagu, wenn man fich bas Berg abdruckt; es lagt ein Jedes das Andere maten, wie's durchkommen mag. 3ch weiß gewiß, es muß mir noch beffer geben. Ich bin vom Regfeuer in die Boll' fommen, es fann nicht ewig währen, ich muß einmal erlöft werden. 3ch weiß nicht, warum mich unfer Herrgott so hart straft; was ich than hab', fann bem rechtschaffenften Mable paffiren. 3ch mein' als, ich muß fur mein' Mutter bugen, weil fie meinen Bater genommen hat. -" Go fchlog Magdalene lächelnd und trocknete fich große Thranen ab.

Jakob fagte: "Genug für jest. Du haft schwer auf

dem Kopf, mach' daß du heim kommft. Lielleicht sehen wir uns ein andermal wieder, oder ... heut Abend, oder ... morgen."

Jakob ging rasch bavon, als hätte er etwas Schlimmes begangen. Auch fürchtete er in ber That auf freiem Felde mit Magdalenen gesehen zu werden; er kannte die Blicke und Worte ber Menschen in ihrem Tugendstolze.

Jakob kehrte fich balb um und fah Magdalenen nach, bis fie zwischen ben Garten verschwand und man nur noch ben Rleebundel zwischen den Hecken sich fortbe-wegen fah.

Bei der Arbeit beunruhigte ihn immer der Gedanke, welch ein Berbrechen wol Magdalene begangen habe; er hätte sie gerne ganz unschuldig gewußt, nicht um seinet- willen, gewiß nicht, nur um ihretwillen, damit sie so harmlos leben könne wie es für sie paßte.

Jakob hatte sich vorgesett, fortan allein und getrennt von aller Welt sein Leben fortzusühren; er hatte nicht Freunde und nicht Verwandte auf dieser Welt. Er hatte einst gewaltsam eingegriffen in die gewohnte Ordnung oder Unordnung der Gesellschaft, und die Gesellschaft trennte ihn aus ihrer Mitte und gab ihn der Einsamfeit preis. So schmerzhaft auch diese Vereinsamung war, sie ward ihm jest fast eine liebe Gewohnheit. Zurückgekehrt in die Genossenschaft der Menschen blieb er aus freien Stücken allein und frei, ließ sich von keinem Bande der Neigung und Vereinigung mehr fesseln. Jest schien es unverhofft über ihn zu kommen, er wehrte sich mit aller Macht dagegen. Er war nicht leichten Sinnes genug,

um fich forglos einem Berhältniffe hinzugeben; er gebachte alsbald bes Endes. Das Leben hatte ihn gewißigt.

Wie ftürmten jest diese Gedanken, bald klarer, balb verworrener durch die Seele Jakobs. Das aber ist der Segen der schweren Leibesarbeit, daß sie die marternden Gedanken alsbald niederkämpst; das aber auch ist ihr uralter Fluch, daß sie nicht frei aufsteigen läßt in die Rlarheit, um dort den Sieg zu holen. Wie viel tausend Gedanken ruhen gedrückt und verkrüppelt hinter der Stirne, die jest die schwielige Hand bedeckt; wie viel peinigende sliehen aber auch, wenn diese Hand sich regt. Jakob empfand beides.

Unfangs wollte Jakob ben Entschluß fassen, nie mehr irgend ein Wort mit Magdalenen zu reden. Mit seiner früheren Bannformel "sie geht dich nichts an" wollte er bas Wogen seines Innern beschwichtigen; aber diese Formel war schon längst nicht mehr wahr, schon bamals nicht, als er noch kein Wort mit Magdalenen gesprochen hatte. Wendete er den Blick auch ab, wenn er an ihr vorbeiging, er hegte doch eine tiese Theilnahme für sie im Innern.

Wie klug ist aber bie stille Neigung, die sich vor sich selbst verhüllt! Jakob kam endlich mit sich überein, daß Magdalena seiner als Stüge bedürse; er konnte sich ihr nicht entziehen. Sie hat ja selbst gesagt: man trägt leicht eine doppelte Last, wenn ein Anderer aushilft.

Jafob gehörte ber Welt wieder an. Er ließ sich freiwillig einfügen, freiwillig und von einer höheren Macht getrieben.

Er fühlte sich frisch und gekräftigt bei biesem Entschlusse, denn er trat durch benselben wieder in den Einklang mit sich und der Welt.

Das jedoch gelobte er sich hoch und heilig, daß er auf der hut sein wolle; vor acht Tagen, mindestens aber vor Sonntag, d. h. vor übermorgen, wollte er Magdalenen nicht sprechen.

Wie leicht aber wirft ein Mann einen Liebesfunken in die Seele eines Madchens und er geht dann forglos hin, fein felbst und des andern vergeffend, mahrend es bort weiter glimmt und zur Flamme auflodert.

Magdalene war nach Saufe gegangen und ihr Ungeficht lächelte. Gie batte gar feinen Gedanken, es mar ihr nur wohl; fie wußte nichts von ber Laft auf ihrem Ropfe. In ber Scheune angekommen, ftand fie noch eine Beile fo ftille, gleich als wollte fie die Stimmung noch festhalten, die jest in diefer Lage in ihr war; bann aber warf fie den Rleebundel weit vor fich bin, ftrich fich bie haare gurecht und ging an die Ruchenarbeit. Das Belfern ber Backenfrau fand beute gar feinen Biber= part, Magdalene war geduldig wie ein Lamm. Traumerisch fab fie in bas lobernde Feuer und bachte an Alles und Nichts. Einmal fprang fie plöglich auf, wie wenn sie gerufen worden ware, rannte die Treppe hinauf in ihre Schlaffammer, betrachtete mit Boblgefallen ihre neue Saube mit dem hoben von ichwarzem Felbel überzogenen Drath, auch bas schone weiße Goller mit ben Sohlfalten probirte fie an, legte Alles ichnell wieder in bie Trube, schaute eine Minute in fich vergnügt binaus jum Dachfenfter nach dem blauen himmel und eilte wieder eben so schnell als sie gekommen war zuruck an ben Heerd.

Wie staunte sie aber als Jakob am Abend und am andern Tage ohne Gruß an ihr vorbeiging.

Mit Thränen in den Augen zog sie am Sonntag Nachmittag das schöne Goller an und setzte die neue Haube auf; sie wischte haftig den halbblinden kleinen Spiegel ab, der allein die Schuld tragen sollte, daß man nicht recht sehen konnte.

#### Des Rindes Guhne.

Lange faß Magdalene angekleibet auf ber Truhe, bie all ihre habseligkeiten verschloß, dann aber ging sie hinab; die Treppe knarrte unter ihren schweren Tritten. Sie setzte fich auf die Staffel vor dem hause und ließ ihre Gedanken spazieren gehen, sie felber wollte ruhen.

Nicht lange dauerte biese Nuhe. Jakob kam das Dorf herab, er grüßte sie und — ging vorüber. Jest ließ sie ihre Gedanken nicht mehr allein spazieren gehen, ihr ganzes Wesen folgte ihnen nach und sie gingen mit Jakob. Dabei saß sie ruhig auf der Staffel. Raum hörbar und ohne es selbst zu wissen sang sie das Lied:

Bas hab ich denn meinem Feinsliebchen gethan? Es geht ja vorüber und ichaut mich nicht an? Es schlägt seine Neugelein wohl unter sich, Und hat einen andern viel lieber als mich.

Es paßte wol nicht, wer aber weiß, wie die Regungen und Erinnerungen der Seele sich in einander versichlingen? Wie oft läuft ein fremder Gedanke neben her, während das Herz ganz erfüllt ist von dem Ereignisse des Augenblicks.

Beffer aber paßte ein anderer Bers, ber nun auch folgte:

Die ftillen, ftillen Baffer, Sie haben feinen Grund; Laf ab von deiner Liebe, Sie ift dir nicht gefund.

Der alte Metgerle kam nun ebenfalls das Dorf herab, Magdalene fürchtete sich gerade jest vor seinen Späßen; sie ging schnell in das haus und nahm ihren frühern Sig erst wieder ein als der Spaßvogel vorbei war.

Was läßt sich da nicht alles träumen an einem sonntäglichen Sommernachmittage!

Biele tausend Jünglinge und Jungfrauen treten zu einander und ihr Schicksal beginnt erst von dem Augenblicke, da sich die Strahlen ihrer Augen in einander schingen; sie haben sich nichts zu berichten als harmlose, halbverschleierte Kindererinnerungen. Ihr Leben beginnt erst jetzt, es beginnt als ein gemeinsames, und selig! wenn es so endet.

Wie ganz anders biese beiden hier! Ein herbes Geschick lastet auf ihnen und sie tragen seine unauslöschlichen Brandmale. Darum zittern und zagen sie und schleichen bang umher. Die Wunden müssen noch einmal aufgerissen werden vor den Augen des Andern; sie quälen sich jest zwiesach, da sie vorahnen wollen, was den andern bedrückt, und doch kein Ziel sinden.

Da kommt Jakob wieder benfelben Weg, er muß um bas ganze Dorf gegangen sein. Magdalene schaute nieber in den Schoos, aber sie fah boch Jakob immer naher kommen, und jest ging er langsamer, und jest fagte er halb vor sich hin:

"Beut Abend nach dem Nachtläuten hinter'm Schloghag."

Magdalene antwortete nicht; als fie aufschaute, war Jafob fort.

Wie glänzte jest ihr Angesicht voll Freude; sie wußte, daß er sie auch lieb habe. Bald aber ging das Trauern wieder an. "Bas muß er nur von dir denken," sprach sie zu sich, "daß er dir so gradaus besiehlt, wie wenn's so sein müßt. Nein, ich laß mir nicht besehlen, und ich bin kein so Mädle, das einem nachlauft. Nein, er soll rechtschaffen von mir denken. Du kannst lang warten, bis ich komm'. Und noch dazu auf den sinstern Platz, wo's einem ganz grauselt. Und was soll ich für eine Ausred nehmen? Ich bin noch nie nach dem Nachtläuten fort. Und er hätt' wohl ein' Beil' dableiben können, daß man's besser ausgemacht hätt'. Nein, ich will nicht. Zehn Gäul' bringen mich nicht an den Schloßhag."

"So ifts recht," unterbrach jest ber Meggerle bas nur in einzelnen Lauten vernehmbare Selbstgespräch, "so ifts recht, dein Räffele muß immer gehen; wenn Niemand ba ift schwäßt du mit dir selber, da haft du schone Gefellschaft."

Bei diesen Worten sette er sich hart neben Magdalene, sie aber gab ihm einen gewaltigen Stoß, daß er fast von der Staffel siel. Sie zog den Schlüffel an der Hausthure ab und ging auch fort. Sie war heute gar nicht zum Scherze aufgelegt.

Alls es Abend zu werden begann, ward es Magda-Tenen wieder bang zu Muthe; es that ihr doch weh, daß sie so fest beschloffen hatte, nicht nach dem Schloßhag zu gehen. "Er wird gewiß bos sein, und er hat Recht;

4 \*

aber ich bin unschuldig, warum ift er fo ungeschickt und ... " So bachte fie wieder und ftellte fich an bie Sausthure; fie hatte feine Rube mehr zum Gigen. Als bie Abendglocke läutete, ging fie binein und schaute nach ben Sühnern, ob fie alle ba waren. Richtig, die ichone fcmarze Benne, die jeden Tag ben Gott gibt ein Gi legt, die fehlt. Es ift jammerfchad, nein, die muß gefucht werden, die muß wieder bei. Alle Nachbarn werden gefragt, Niemand weiß Ausfunft; aber bas Bennefangerle haben Biele heut bier vorbei geben gefeben. Sonft verftect= ten fich die Leute, die ihr Gigenthum wieder haben wollten, bei folden Gelegenheiten in ber Rabe vom Saufe bes hennefangerle, warteten auf feine heimkunft und nahmen ihm die Beute wieder ab. Magdalene weiß aber auf anderen Plägen zu fuchen: beim Rathhause oder auf bem Schlofplate, ja, auf bem Schlofplate, ba ift fie gewiß. Nichts fommt auf den Lockruf herbei. Dort unten ift ber Schloßhag und wie im Fluge ift Magdalene bort. Behn Gaul bringen fie nicht an ben Schlogbag, und jest war fie der verlornen Spur einer henne dabin gefolgt!

Niemand ist da. Magdalene steht ruhig am Zaune, sie hört das Summen und Schwirren in der Luft, das Zirpen des Heimchens in der Schlosmaner und wie es in der Brunnenstube quillt und quallt. hinter des Schloßbauern haus bellt der hund, in der Ferne singen die Burschen und ein Juchhe steigt wie eine Nakete in die Luft. Der hollunder duftet stark, Johanniswürmchen sliegen umher wie verspätete Sonnensunken. Jenseits auf dem hochdorser Berge steht eine langgestreckte, dunkle

Wolke, Blige zucken baraus hervor; bas Wetter kann sich hier heraufziehen. Endlich — ber Zaun geht auseeinander, bort wo er mit burren Dornen ausgestickt ist, Jakob kommt hervor.

"Wartest schon lang?" fragt er.

"Nein ... ich ... ich hab' mein' schwarze henn' ge-

Und nun erklärte Magdalene, wie sie eigentlich nicht habe kommen wollen, Alles, was sie seit Mittag gedacht hatte, oder doch die Hauptsache wie sie meinte. Jakob gab ihr Recht und berichtete gleichfalls, wie ihm die Bestellung fast unwillfürlich aus dem Munde gekommen seizer habe was sagen wollen und da sei's so geworden.

Magbalene rollte ihre Schurze mit beiben handen gu-fammen und fagte nach einer Beile:

"Drum wird's auch am gescheidtsten sein, wir geben jest gleich wieder. Und es ift auch wegen ben Leuten."

"Das wär' eins," erwiderte Jasob, "die Leut' denken doch nichts Gutes, von dir nicht und von mir nicht. Jest find wir einmal da, jest wollen wir auch ein bisle bei einander bleiben."

Nun wurde beiderseits erzählt, wie man seit vorgestern gelebt. — Endlich fragte Jakob, indem er einen Zweig vom Zaune abriß, nach bem Schicksale Magbalenens.

Magdalene fuhr fich mit der Hand über das Geficht, flütte dann die Wange auf die Sand und erzählte:

"Bon meinen Eltern kann ich dir nicht viel berichten, fie follen früher ein schönes Bermögen gehabt haben, von meiner Mutter her, fie find aber zu viel von einem Ort

in ben andern zogen und auch durch fonft Gachen - feitbem ich halt benten mag find fie arm gewesen. Dein' Mutter war fruber an einen Better von meinem Bater verheirathet, und fie ift bald geftorben und ich bin in's Waifenhaus tommen, weil mein Bater fich gar nichts um mich fümmert hat. 3ch bin zu bem Schullehrer in Sallfeld than worden. Ich fann's nicht anders fagen, ich hab's gut gehabt; er ift ein grundguter Mann, fie ift ein bisle icharf, aber bas war mir gefund, ich bin ein Bildfang gewesen. Mein Bater ift auch all Sabr ein paarmal fommen und ber Schullebrer bat ibm ju effen geben und hat ibn geehrt, wie wenn's ein Unverwandter war'. Der Lehrer hat mich allfort ermahnt, ich foll meis nen Bater ja nicht vergeffen und foll ihm gut fein, und auf Reujahr bab' ich ibm allemal einen fconen Brief fcreiben muffen und bab' ibm als ein paar Strumpf geschickt. Der Lehrer bat bie Woll' bagu aus seinem Sack bezahlt. Wie ich vierzehn Jahr alt worden bin, hab' ich einen guten Dienft friegt in ber Stadt als Rindsmadden; ba war ich drei Jahr. Ich hatt' ein schon Geld verbient, wenn nicht all paar Bochen mein Bater bagewefen war', und ba hab' ich ihm Alles geben muffen was ich gehabt hab'. Wenn ich nicht Rleiber gefchenft bekommen batt', ich hatte mir feine anschaffen fonnen. Da find bie zwei jungften Rinder an der Ruhr geftorben und ich war übergablig im Saus. Die Leut haben mich aber gern gehabt und haben mich bas Rochen lernen laffen, und ba hab' ich einen prächtigen Dienft bekommen bei bem Doctor Beifter. 3ch bin doch mein Lebtag unter fremben Leuten gewesen und es ift mir nichts zu fcwer, aber ba

war ich wie im Himmel. Wenn man so in ein fremd Haus kommt in Dienst, man kennt die Leut' nicht, man schafft sich ab und weiß nicht, ob man's recht macht, und wenn man ber Herrschaft was besonderes thun will kann man grad einen Unschief machen. Bei dem Heister aber da war Alles gut. Es ist mir oft gewesen, wie wenn Ich das Haus so eingerichtet hätt' und Alles war so hell und so schaus so eingerichtet hätt' und Alles war so hell und so schon wie geblasen, und mein' Küch' wie eine Kapelle. Der Doctor und seine Frau waren zwei einzige Leut' und keine Kinder, und da war noch eine Bedienter neben mir und alle Samstag eine Pußerin und wir haben außer'm Haus gewaschen."

"Mach's ein bisle fürzer, zu was brauch' ich bas

"Ja, bas gebort Alles bazu, pag nur auf. Dun ift mein Bater auch alle paar Bochen wiederfommen, und jest hab' ich ihm felber konnen zu effen geben bis genug, und mein' herrschaft hat ihm als ein Glas Bein 'rausgeschickt. Der Berr Doctor hat aber balb gemerkt, mas mein Bater will und wie's mit ihm fteht und ba hat er mir's einmal vorgehalten und bat gefagt, bag er bie Sach' ändern will, und da hab ich gesagt: wie's ber Berr Doctor machen wird's gut fein. Bon bem an hab' ich feinen Lohn mehr befommen und bie Trinfgelder hab' ich auch abliefern muffen, und bas ift Alles auf bie Sparkaffe tragen worden und ich hab das Buchle befommen, ba ftebt Alles d'rin. Run ift ber Berr Doctor verreift, weit bis nach Rugland ju, fur ein Baifenfind, bas fie um fein Bermögen betrügen wollen. Er ift ein Bater aller Bitt= wen und Waisen. Dun, bas bab' ich vergeffen : ber

Bebiente, ber neben mir war, bas war ein wufter Menfcht ber hatt' mich ichon lang gern fortgebrückt, weil ich nichts von ihm gewollt hab'. Er hat gewiß auch die Gelbroll' gestohlen, die von des herrn Tisch wegkommen ift, mit fünfundfiebzig Gulben b'rin. Dun, wie ber Berr fort war, ba ift gleich ben andern Tag mein Bater ba, wie wenn's ihm ein Bogele pfiffen hatt'. Gelben Tag haben wir Fremde gehabt, ben Bruder von der Frau und noch andere Gafte. 3ch fteb nun grab' am Spulftein und wasch' bas Gilber, ba fommt mein Bater ber und fagt: Gib mir Geld. 3ch fag', ich fann nicht, und ba feb' ich, wie er zwei löffel nimmt und will fie einftecken; ich halt' ihm fein' Sand und ring' mit ihm, er ift ftarter als ich. Der Bediente fommt eben und bringt bas Raffeegefchirr, ich will feinen garm machen und fort ift mein Bater. 3ch renn' ihm nach bis an die Ed', ich feb' ibn noch und jest verschwindet er; ich fann in dem Aufzug. wie ich geh' nicht durch die Strafen, und daheim ift Alles offen und das Gilber fieht in der Ruch'. 3ch renn' beim und ftog bas Blech am Gufftein 'naus und fag', ba find mir zwei löffel 'nunter und ich will mir fie am lohn abgieben laffen. Der Bediente läßt ben Abguß aufbrechen, man findet aber feine Löffel. 3ch fag' ich weiß nicht wo fie hinkommen find, und ba, ba hat mein Unglück angefangen. Der Bediente bat's ichnell auf ber Polizei anzeigt, er hat fich rein machen wollen wegen ber Geld= roll', und nach zwei Tagen find die Löffel wiederkommen und ber Gilberarbeiter hat genau angeben, bag er fie von meinem Bater fauft hat. Wenn man einmal in's Lügen 'neinfommt, ba ift's grad, wie wenn man einen Berg

'runterspringt, man fann fich nicht mehr halten. Der Bebiente hat Alles anzettelt gehabt. Die gut' Frau Doctorin hatt' bie Sach' gern vertufcht, aber es ift nicht mehr angangen; bie Sach' hat einmal ben Lanf bei ben Berichten. Ich fteb' in ber Ruch' und ba fommen zwei Dolizeidiener, ich muß mit ihnen 'nauf in mein' Rammer und muß mein' Rift' aufmachen und ba fruften fie b'rin 'rum und reifen Alles 'rans und thun, wie wenn's lauter Lumpen waren, und jest muß ich mit ihnen in's Criminal. Ich weiß bis auf biefe Stunde nicht warum ich nicht gestorben bin vor Rummer und Schand. Geftern hab' ich wegen meinem Ruchenkleid meinem Bater nicht nach= fpringen wollen; hatt' ich's nur than, fo braucht ich mich jest nicht fo ba führen laffen. Du lieber Gott, wie ift mir's da gewesen! 3ch hab' gemeint, alle Leut', die mich ansehen, hängen fich an meine Rleiber, und es war mir fo schwer und boch bin ich fortfommen, und ich hab' mir bas Geficht zugehalten und boch hab' ich gesehen, wie alle Leute fteben bleiben und nach mir umschauen und bann wieder ruhig fortgeben, und Der und Jener hat gefragt, was hat fie than. Go hab' ich bie Menschen zum lettenmal gefeben, die frei 'rumlaufen durfen. Was geht fie viel ein armes Madchen an, bas von Polizeidienern geführt wird? Was foll ich bir viel von meinem Ge= fängniß erzählen? Sie haben von mir wiffen wollen, wo die fünfundsiebzig Gulbenroll' ift; ich hab' boch und beilig geschworen, daß ich nichts davon weiß, aber fie haben mir nichts glaubt. Die Löffel hab' ich eingestanden. Batt' ich follen meinen Bater ins Unglud bringen? 3ch hab' ihm ja jed Neujahr geschrieben, bag ich ihm mein

Leben verdank' und daß ich's ihm auch opfern will, wenn's nöthig ift. Und ich hab' mir auch Borwurf' gemacht, daß ich mein Gelo auf Zinsen gelegt hab' und mein Bater hat dieweil Noth gelitten. Kurzum, in bin in's Spinnhaus kommen."

So hatte Magdalene erzählt und die beiden waren lange ftill, bis Jakob fragte:

"Bo ift benn jest bein Bater ?

"Ich weiß es nicht."

Jafob faßte ihre Sand, ein doppelzackiger Blig leuchtete von jenseits und Sakob fagte:

"Du haft's gut, Du bift unschuldig, aber ich — mein' Geschicht' ift gang andere."

"Das schad't nichts," erwiderte Magdalene, "du haft bafür bußt, und ich seh' bir's an ben Augen ab, bu haft boch ein gut Gemüth."

Wiederum leuchtete es hell von jenseits und hell aus ben Augen der Beiden. Das war ein grelles, seltsames Licht, mit dem der Blit über die Angesichter der Beiden ftreiste; sie schauten sich an und standen wie in glührothen Flammen und doch war es im selben Augenblicke wieder fahl und grünlichweiß, todtenartig. Sie drückten die Augen zu. Jakob umarmte Magdalene und preste sie sest an sich.

"Du bift ein prächtig Mädle, wenn nur Ich ein anberer Bursch war!" ftöhnte Jafob.

"Es ift ichon fpat und ich muß gehen," fagte Magbalene, "und ich hab' mein' henn' boch nicht gefunden."

"Ja," fagte Jakob, "schlaf wohl, und wir feben und schon mehr und . . hab' Geduld mit mir. Gut' Racht."

Er schlüpfte jest nicht mehr muhfelig burch bie Lucke bes Zauns, er sprang behend über ben ganzen weg. Magdalene ging still sinnend heimwarts; sie vergaß, ihrer henne zu locken.

Um andern Morgen fand sich die schwarze henne bei den Rühen im Stalle eingesperrt; es ist nicht bestannt, wie sie dahin gekommen und ob Jemand davon gewußt.

## Gine erfte Liebe und eine zweite.

Wonnig schaute Magdalene andern Morgens jum Kenfter hinaus, der himmel war fo icon blau, fie batte hineinfliegen mogen, fo leicht war's ihr. Die Luft war frisch und flar, auf bem Nugbaum in bes Jakoben Garten glißerten die Tropfen; es hatte beute Nacht ftark gewittert. Magdalene hatte ben Sturm und bas Gewitter verschlafen. Träumerisch borte fie bem Buchfinken auf bem Dachfirste gegenüber zu, ber auch ichon fo früh auf war und schon was zu fingen hatte; fie wollte ihn nach= ahmen und necken, verftand es aber nicht. Sie ging an die Arbeit und fang beim Holzbereintragen, im Stall und in ber Ruche, bis die Backenfrau burch bas Schiebfenfterchen rief, fie folle ftill fein, man konne ja nicht ichla= fen. Gie war ftill, aber innerlich war fie ben gangen Tag voll Jubel und Seligkeit; es kam ihr immer vor, als ob heut nochmals Sonntag fein mußte. Auf bem Speicher und in ber Ruche faltete fie oft die Bande und brudte fie fest aufeinander; fie fprach fein Wort, aber ihre gange Seele war ein Gebet voll Dank und Liebe. Jest eilt fie binauf in ihre Rammer, aber fie fieht nicht mehr nach ber iconen Saube und bem weißen Goller, fondern nach ihrem Sparbuchlein und brudt es an's

Berg und lieft darin: fie hat mehr als hundert Gulben ausfteben und bas icon bald vier Jahre. Gie fann aut fopfrechnen, fann aber doch die Binfen nicht vollftandia berausbringen, weil noch etwas am Sabr fehlt und bas Geld auch nach und nach eingelegt wurde. Es ift zwar eine Binfenrechnung beigebruckt, aber ba fann man jest nicht draus flug werden. Sie überlegt, ob es nicht beffer fei, wenn fie bas Buchlein Jakob zur Aufbemah= rung gebe; ein Mann fann eber barauf Acht haben. Es wird ihr auf einmal angst und bang, bas Buchlein konne abhanden kommen; sie legt es zu unterft der Trube und verschließt forgfältig. Gie überlegt, mas man mit bem Gelbe anfange. Ein Acferchen ju faufen, bafur langt's nicht und trägt's nicht genug; ja, bas ift's, ein gutes Pferd und ein Bagelchen, bas friegt man bafur. Jakob fann gut mit bem Auhrwert umgeben, er fahrt all' Boch' zweimal als Bote nach ber hauptstadt und hat einen schönen Berdienft. Freilich, bas ift bumm, bag er fo viel von haus weg ift, aber es geht nicht anders, und er kommt ja wieder und die Freud' ift um fo größer.

Mit einem Wort, es war Magdalenen "wiefeles-

Jakob war auch schon früh auf, er spannte einem Frachtsuhrmann vor. Er war heute auf dem Wege wieber sehr wortkarg, ging immer neben seinem Pferde und
wehrte ihm die Bremsen ab. Da lächelte er einmal
halb schmerzlich vor sich hin, denn er dachte: "Ich bin
auch so ein Gaul, der im heißen Sommer den Frachtwagen ziehen muß und an den sich noch obendrein die
Bremsen hängen, ihn stechen und plagen und ihm das

Blut aussaugen. —" Bährend er so bachte, hatte er wergeffen, auf bas Thier zu achten, bas nun von ben fliegenden Quälern wie übersäet war.

Dben an der Steige im Balbe wurde Halt gemacht. Jakob spannte sein Pferd ab. Der nächtige Sturm hatte hier tapker geraft. Drinnen bei den Menschenkindern in ihren festgezimmerten Behausungen, da weiß er nichts zu fassen und er packt nur im Muthwillen einen losen Fensterladen und klopft an, die Schläfer gemahnend, daß er wache. Draußen aber da ist sein Reich. Er läßt das Korn aufwogen, eilt rasch fort nach dem Balde, weckt die schlasenden Bäume, daß sie rauschen und brausen wie das ewige Meer, von dannen er kommt, daß die sangfertigen Kehlen der Bewohner der Lüste verstummen, denen gleich, die in der Tiese der Wellen hausen, denn ein einziger vom Unssichtbaren ausgehender Odem beherrscht Alles.

Das muß ein lustig Leben hier gewesen sein! Und wie dann der Sturm entflohen war und die segensbringende Wolfe alles Leben erquickte! Darum jubilizen auch die Bögel so lustig in den Zweigen und die Lerche steigt, auf sich selbst ruhend, hoch auf gleich einem Gebete.

Dem alten Eichbaum am Wege, beffen Wurzeln gleich einer mächtig ausgebreiteten Riesentaße sich in die Erde graben, ift ein schöner junger Ust abgeknackt worden. Solch junger Nachwuchs taugt nicht mehr für ben knorzigen Alten, bas hat ihn ber Sturm gelehrt. Auf bem Stumpfe bes geknickten schlanken Aftes sist ein Buchsink und singt fröhlich in ben Morgen hinein; er lockt wol

seinen Gefährten. Ift es vielleicht ber brinnen im Dorfe auf ber Dachfirfte?

Jakob war schon sehr mübe, sißlings kehrte er auf seinem Pferde heimwärts. Im Borbeireiten riß er sich aber ein Birkenblatt vom Baume, legte es zwischen die Lippen und nun merkte man erst, wie vielerlei Weisen, lustige und traurige, Jakob im Kopfe hatte. Der Ton, den er durch das "Blätteln" hervordrachte, glich dem von einem schrillen Instrumente, nur entsernt mit einem hochgezwängten Clarinettenton zu vergleichen; dabei war er aber der leisesten und zartesten Biegungen fähig. Besonders künstlich war wie Jakob den Klang des Posthorns mit seinem eigenthümlichen Zittern nachamte.

Seitdem Jakob in das Dorf gekommen, war dies zum ersten Male, daß er etwas von seinem Melodienschaße preisgab. Im Innern war es ihm aber gar nicht "singerig" zu Muthe. Er machte sich grausame Bor- würfe über sein gestriges Benehmen, er ist weiter gezgangen, als er wollte; er hat ein fremdes Leben an sich geschlossen und doch ist ihm sein eigenes zur Last. Er sieht Qual und Kummer von Neuem über ihn kommen. Er gedenst einer Bergangenheit — das Blatt entfällt seinem Munde, er fängt es aber noch glücklich mit der Hand auf und blättelt weiter. Er kam sich jest doppelt verächtlich vor, da er so hüsslos und verlassen ein so herrliches Mädchen mit Gewalt von sich stoßen mußte. Und doch muß es so sein — das war der Schluß seiner Neberlegungen.

Als er heimfam bemerkte er, daß er das "Zielscheit" verloren hatte. Er rannte nun nochmals ben Weg hin

und zurück, für den er vorhin zum einmaligen Gehen zu müde war; aber vergebens, er fand das Berlorne nicht wieder. Alles, was er heute unternahm, ging ihm "hinterfür," und selbst die Thiere waren wie verhert. Er trat den Braunen mit den Füßen, weil er sich nicht alsbald schirrgerecht an die Deichsel gestellt hatte; heute zum ersten Male wurde er von Konrad tüchtig ausgezankt. Jakob ließ sich aber nichts gefallen, sondern erwiderte scharf und bestimmt: der Ablerwirth könne ihn ja auf Michaeli fortschicken, oder morgen oder gleich heut, es sei ihm alles eins. Konrad schwieg, denn so arg hatte er's nicht gemeint.

So find aber die Menschen, sowohl die, welche man herren heißt, als auch die, welche wirklich Knechte genannt werden. Wenn ihnen etwas quer gegangen ist und sie in Verstimmung bringt, da zerren und reißen sie an allen Vanden, die sie mit Anderen verknüpfen; sie wollen noch unglücklicher, sie wollen losgetrennt und allein sein, damit Niemand die Befugniß habe, sie in's Klare zu bringen, weil sie nur im Unklaren zu ihrer Verstimmung berechtigt sind.

Jakob aber ware es noch befonders lieb gewesen, wenn ihn sein herr beim Worte genommen hatte; er selber wollte nichts dazu thun, aber eine fremde Gewalt sollte ihn fortdrängen aus allen seinen jetigen Verhältnissen, aus all' dem Wirrwarr, den er hereinbrechen sah.

Jakob war fehr unglücklich. Gin Schauer überkam ihn, voll füßer Wehmuth, wenn er an Magbalene bachte; fie konnte ihm fein Leben wieder aufhellen und doch war auch sie gebrandmarkt, vor den Augen der Welt wenigstens.

Sie waren beibe arm — was follte baraus werben? Er überlegte nun, daß er eigentlich noch gar keine Berpflichtung gegen Magdalene habe, Alles war noch zu trennen; um dieses vollends zu bewirken, wollte er ihr berichten wer er sei.

Mit diesem Borsate ging er ben andern Abend zu Magdalene in die Scheune, wo sie furz Futter schnitt. Sie fetten sich auf einen Kleebundel und Jakob erzählte:

"Ich hab fein' Jugend gehabt, ich fann bir nichts bavon erzählen. Roth und Elend macht vor ber Zeit alt. Ich bin ein vaterloses Rind. Weißt bu, mas man ba auszustehen hat? Bon den alten und von den jungen? Der Schullehrer bat einen feinesgleichen aus mir machen wollen, ich will aber nicht. Gine Bierteiftund von meinem Ort da ift die Post, da war ich immer und hab gehol= fen. 3ch hab zu effen bekommen und die Reisenden haben mir auch oft was geben; ich hab aber nie einen angesprochen. Ich närrischer Bub bab gemeint, es fommt einmal ein König mit einer goldenen Kron auf und ber nimmt mich mit und macht mich glücklich. 3ch hab allerlei dumme Geschichten im Ropf' gehabt und hab auch gemeint, ber muff' fommen, von bem mein' Mutter nicht gern fpricht und hab allen Menfchen in die Augen ge= feben. - Fort, es ift jest alles vorbei ... Wie ich vierzehn Sabr alt war, bab ich bas Pofffarrele befommen und was meinst, wie wohl mir's war, wie ich den gelben Rock hab anziehen durfen und den Glanzhut auffegen? Das war die gludlichfte Zeit, die ich in meinem Leben gehabt hab. Surrah! Bie bin ich dabin gefahren auf meinem zweirädrigen Kärrele; ich war allein und hab

felber kutschirt, jest war Ich König. Mein herr hat mich einmal geschlagen, weil der Gaul gefallen ift und hat sich beide Vorderfüß' aufgeschürft. Um nächsten Ziel bin ich fort und bin Kutscher in der Stadt geworden.

Nach zwei Sahren bin ich fort. Warum? bas gebort nicht baber. Ich bin nun Pofission in R. geworben. Sett war mir's erft wieder wohl. Mein Pofthornle, bas war mein' Freud. Ich hab manches Trinkgeld über bie Taxe von den Reisenden befommen, weil's ihnen gar wohl gefallen hat. Wenn ich Rachts burch ben Balb beimgeritten bin, ba war mir's wie wenn die Baum' fagen thaten: fang jest einmal an, fpiel einmal eins auf, wir warten ichon lang. Und ba hab ich viel beffer geblafen, als iche eigentlich fann, und die Baum haben fich felber vor Freude geschüttelt im Mondlicht, und ber Wald hat felber zu blafen angefangen, und ich hab nicht mehr aufhören fonnen, und eins hat bas andere nicht ruben laffen, und es war mir, wie wenn ich mein Leben lang, hundert Jahr fo fortreiten follt, und mein Gaul' find fo ftill und fromm babin gangen, und ich felber war fromm und luftig und Alles war prächtig."

Jakob hielt eine Beile inne, biß scharf auf die Lip= pen, dann fuhr er fort:

"Ich bin jest nur noch ber halb Kerle, der ich war. Ich barfs jest schon sagen, ich bin's ja nicht mehr, ich war ein ganzer Bursch. Die ganz' Welt hat mich lieb gehabt und ich hab sie wieder lieb gehabt; ich hab nicht gewußt, was Kummer ist und Alles hat mir freundlich gelacht, wenn ich's angesehen hab. Es ist vorbei... Mein Unglück hat in dem Haus schaft gegenüber von der

Vost gewohnt und bas war die Frau von dem Rupferschmied, und biefe allein hat nicht gelacht und bat bie Augen untergeschlagen, wenn fie mich gefeben bat. Bas ift ba viel zu fagen? Wir haben einander gern befommen. Jest war ich im Fegfeuer und ich hab Tag und Nacht fein' Rub mehr gehabt. Guck, wenn unfer Berrgott einen mit der fiebenten Soll ftrafen will, da foll er ibn nur in eine Chfrau verliebt machen. Ift man brav. ba möcht man verbrennen; ift man nicht brav, ba bat einen der Teufel und fein Grofmutter am Bandel und läßt einen nicht ruben und nicht raften und gunnt einem fein' frohliche Minut. Wenn ein Burich eine Chefrau gern hat, follt' er fich nur gleich einen Stein um ben Sals hangen und fich ins Baffer ichmeißen, wo's am tiefften ift. Der ein guter Freund foll's ihm thun, wenn er felber nicht will. Es gibt fein ander Rettungs= mittel. Die Rupferschmiedin war fiebzehn Jahr alt wie fie geheirathet bat. Sie bat damals noch nicht gewußt. was bas zu bedeuten hat; fie hat's zu fpat erfahren. Der Rupferschmied war ein schlechter Gefell und hat fein' Freud' dran gehabt fie zu peinigen. Er ift faft ben ganzen Tag bei uns in ber Wirthostub gefessen und hat da gelumpt. Einmal hör ich, wie er zum Doctor fagt: "Doctor, konnet Ihr mir nicht helfen? Mein' Frau liegt mir nicht recht und fteht mir nicht recht." "Warum? wo fehlts?" fragt ber Doctor, und ber Schmied fagt: "Sie follt halt auf bem Rirchhof liegen und im Rirchenbuch fteben." Alles hat gelacht, ich war gern bin und hatt' ihm ben Rragen 'rumgebreht. Er muß mir fo was angeseben baben und nimmt einen barten

Thaler aus der Tasch, wirft ihn auf den Tisch und fagt: "Sakob, ben friegft bu jum Trinkgeld, wenn Du mir mein Beib abnimmft." Ich hab Angft vor mir felber befommen, ich hab nichts fagen fonnen und bin 'naus in ben Stall und hab mir gewünscht, wenn ich nur ein Gaul war ober geftorben. Ich hab mir beilig vorgenommen, gar nicht mehr nach ber Rupfer= fcmiedin umzuschauen; aber es ift nicht gangen. Um Sonntag drauf tommt gegen Abend eine Extrapoft, ich fpann an und fahr mit fort. Es waren zwei prächtige Leutle brin, ein junges Chepaar, und die haben fich fo gern gehabt und fie hat immer gewollt, er foll rauchen. und er bat gesagt, es fei ibm fo feierlich zu Muth, er fonn' jest nicht; und da haben fie die Sandschuh' ausgogen und haben fich die Sand geben, und er bat ibre Sand an den Backen gehalten und fie find fill gewefen. - 3ch hab schon feit vielen Tagen nicht weiter als bas Signal blafen, und jest war mire, wie wenn mir einer bas Voftborn an ben Mund-legt und ich hab aufgespielt. bak es eine Art gehabt hat, und wie ich abset, baben bie beiden Cheleutle in die Band flatscht und haben fich nachber füßt. Wie wir den Berg oben find und bie Sonn ift bruben fo ichon untergangen, ba fagt er wieber. ich foll noch ein Stuckle blafen, und ich habs gethan, und hab nicht mehr aufgehört, bis wir auf ber Station waren, und da hab ich einen harten Thaler Trinfgeld bekommen. 3ch füttre nun und mach mich auf den Beimweg, die beiden Leutle grußen noch jum Fenfter beraus und Sie ift noch schöner ohne But. 3ch bin faft immer bie Steig hinauf neben meinen Gaul gangen, aber beut

waren mir bie Stiefel wie Bentnerftein' an ben Rufen. Es war mir, wie wenn ich im tiefen Waffer ging'; ich hab mich nicht regen konnen. Dein Sattelgaul gudt mich verwundert an, wie ich jett schon auffteig'. In Steinsfeld ift Rirdweib. 3ch bind meine Baul am haus an und geh auch 'nauf jum Tang. Der Rupferschmied ift auch ba und thut wie ein lediger Bursch; ich hab mich aber nicht viel um ihn befümmert und hab mich in eine andere Stub' gesetzt. Beut zum ersten Mal hab ichs gespürt, daß ich viel geblasen bab, ein Schoppen langt nicht; ich trink mehr, ich hab ja auch mehr als breifaches Trinkgeld. Jett bin ich graufam traurig worben. Da find die Burichen alle und jeder hat seinen Schat und jeder barf ibn zeigen, und ich - ich hatt mir gern ins Geficht geschlagen. 3ch hab mein Schickfal verflucht und hab mir vorgenommen, die Sach gu ändern und wenn ich meinen Dienst aufgeben muß. Es ift schon gegen zwölfe wie ich beim reit, und die Baum am Weg haben tangt und bie Stern' haben mich wie jum Spott anblinzelt und ich hab an die beiden Ehe= leutle dacht und an daheim und an Alles, und ber Ropf hat mir geturmelt und mein horn hat auch ber Teufel im Leib und will nimmehr. Wie ich in ben Balb fomm', ba geht ber Rupferschmied am Beg; ich nehm' mein' Peitsch und thu ein Figerle nach ihm, nur zum Gpag, er aber schimpft was er vermag und geht auf mich los. Ich 'runter, ihn tüchtig burchklopfen und in ben Graben ichmeißen, bas mar alles eins.

Meine Gaul, die fonft ruhig ftehen bleiben wie bie Lämmer, waren davongangen, ich muß ihnen schnell nach

und hol fie richtig ein, bort wo's wieder ben "Stich" binaufgeht. Tage barauf bor ich bag ber Rupferschmieb frant im Bett liegt, er fei auf einen Stein gefallen und fei die gange Nacht mit den Fugen im Baffer gelegen. Best ift mir's doch bang worden und ich hab dacht, bas war nun bie beft' Beit, um auf und bavon ju geben; aber der Teufel hat mich am Narrenseil gehabt und bat mir allerlei vorgemacht. Der Schmied bat, fceint's, bie Sach von Anfang nicht befennen wollen. Samftag Morgens hat mich ber Schut und ein Landiager aus bem Bett geholt und fie haben mich auf ben Thurm gesperrt. 3ch sag nichts bavon, wie mir's ba gewesen ift. Der Thorwart hat mir gefagt, ber Schmied lag am Sterben. Wie ich nun fo jeden Tag gebort bab wie's geht, einmal schlimmer, einmal beffer - bu fannst bir nicht vorstellen wie mir's ba ums Berg mar. Im Gefängniß hab ich geweint wie ein Rind und vor bem Richter mar ich ftolz und hab Alles geläugnet. Er war gar scharf. 3ch hab in ber Nacht kein Aug guthun können und wenn ich ja hab schlafen wollen, ba bin ich wieder aufgewacht; um zwei Uhr da kommt der Poftwagen grad durch das Thor wo ich drauf fit, den hab 3ch geführt, und jest war mir's allemal wie wenn mir ber Wagen über ben Leib wegging', fo hat mich's geschnit= ten, und ber weiße Spigbund binten auf bem Pactfaften hat bellt und hat mich ausgelacht. Nach vier Wochen ift der Schmied geftorben, wie fie fagen an ber fchleichenben hirnentzundung. Jest hatt ich's gern eingeftanden, ich fann aber nicht mehr, ich bin fonft verloren, und ber Richter war fuchsteufelswild. Jest tommt bas Merafte -"

fagte Jakob und ballte beibe Fäuste — "ich hab Prügel bekommen. Was ich da dacht hab, wie ich dagelegen bin und die ganz' Welt hat auf mich losgeschlagen — unser Herrgott wird mir's verzeihen, aber die Welt wenn ich hätt anzünden können, ich hätt's than. Und wenn sie mir das Paradies schenken, ich kann nicht mehr froh sein, so lang ich unter Menschen bin." —

Jatob war ftille, sein Uthem ging rafch; Magdalene ftrich ihm mit der hand über die Stirne und er fubr fort:

"Ich hab Alles eingestanden, mehr als ich than hab, ich hab wollen köpft sein; nur fort, nur schnell. Rurzum, weil ich trunken gehabt hab und auch sonst noch ich weiß nicht warum, habe ich nur fünf Jahr' Zuchthaus kriegt. Ich bin da Jahre lang allein gesessen. Was meinst, was einem da in Kopf' kommt, wenn man keinen Menschen sieht und hört und spricht? Ich muß einen sesten Hirnkasten haben, daß er nicht versprungen ist.

Siehst du, so bin ich. Ich hab einen Menschen aus dem Leben geschafft, hab kein' Freud mehr an der Welt, hab Niemand mehr gern, mag nicht mehr. Ich bitt dich," fuhr er fort, die Hand Magdalenens fassend, "ich bitt dich, laß du mich auch; wer an mich anrührt, hat Unglück."

Magdalene faß lange ftille, endlich fragte fie: "Bie geht's benn ber Schmiebin? weißt nicht?"

"Freilich. Sie hat schon lang wieder geheirathet, ben Bachmüller; fie war eine Scheinheilige, ich hab bofe Sachen erfahren."

"Es ift dir doch recht schlecht gangen," begann Dag-

balene wieder, "aber du bift doch gut, und es wird bir gewiß auch noch gut gehn." Sie konnte vor Weinen nicht weiter reden.

Plöglich ftand Jakob straff auf. Es war ihm zu Muthe, als ob er eine große Last abelegt hätte; er fühlte sich fo leicht und frei.

"Und wenn mir's gut geht, fo mußt du auch babei fein," fagte er mit einer ganz andern Stimme als bisher. Er hob Magdalenen in feinen Armen empor und trug sie wie ein Kind umher, endlich gab er ihren Bitten nach und ließ sie herunter.

Alls sie auf dem Boden stand sagte sie: "Nein, 3ch möcht' dich auf den händen tragen, damit du Alles versgißest; gib nur Acht es wird schon."

Jest erft waren die beiden felig.

Bon nun an scheute sich auch Jakob nicht mehr, vor Aller Augen mit Magdalenen zu sprechen und fie zu besuchen.

Befonders oft standen sie auch hinter dem Sause bei dem Backofen. Das Berhältniß der beiden Sträflinge reizte aber die Spottlust im Dorfe. Alls sie eines Abends so beisammen standen, hörten sie die Burschen nicht weit bavon singen:

Und des Hudelsmann's Tochter Und des Bettelbuben Jung', Die tanzen miteinander Im Holdergäßle 'rum.

Der Hudelmann steht daneben Und lacht überlaut: Der herr sei gelobet, Meine Tochter ist Braut. Das erfte Gefühl Jakobs, als er biefen Sang hörte, war nicht Zorn, sondern Trauer über die Menschen; so fehr hatte er sich geandert.

Rach wenigen Tagen hatte auch die Spottluft ihr

Benüge, man ließ bie beiben Liebenden ungefrantt.

Jakob hätte nun gerne etwas Großes, etwas Gewaltiges gethan, um seine Wiedergeburt, seine Rechtschaffensheit zu bethätigen und das Glück zu erringen. Aber wo war ein Raum für ihn? Er arbeitete für zwei Mann, aber was nütte das? Er konnte Jahre lang arbeiten, pünktlich und gewissenhaft sein; ein einziger Fehler zerftörte wieder Alles, er frischte das Brandmal wieder auf, das durch eine einzige That seinem Leben aufgedrückt und nie zu tilgen war, weder aus seinem Gedächtnisse, noch aus dem der Menschen.

Er stand wieder einmal oben auf dem Berge und sah den abgeknickten Aft an der Eiche, er war jest versorrt. Im Innern Jakobs sprach es: "Wie viele Jahre braucht so ein Ust, um zu wachsen, und einziger Sturmeshauch, ein einziger Urthieb knackt ihn in einem Augensblick ab .... Was thut's! Wenn nur der Stamm gesfund bleibt, der Saft strömt der Krone zu."

Eine unwandelbare Zuversicht lebte in Jakob. Er trauerte wol noch oft, es waren die Nachschauer eines langen Gewitters, die Sonne stand schon hoch und hell am himmel.

Einen Schmerz aber konnte Jakob nicht verwinden, ohne ihn Magdalenen mitzutheilen. Er fragte fie nach ihrem Bater, fie wußte nichts von ihm.

"Gud," fagte er bann, "es ift jest fein' Reb' mehr

bavon, daß wir von einander laffen; aber tief thut mir's web, daß wir fo allein fteben, gar feine Familie baben. Sch bab' mir fruber als bacht, wenn ich einmal beirath', ba möcht' ich in eine große Familie binein. Go ein alter Schwiegervater und eine bide Schwiegermutter. und recht viel Schwäger und Schwägerinnen, und Baters Brüder und Schwestern, und fo Alles, das muß prächtig fein. Und wenn's auch arme Leut' find, bie einem nicht aufhelfen konnen und einem auf bem Sals liegen, man hat boch recht viel Menschen, die einem angehören und einem boch beifteben fonnen in allen Sachen. So ohne Kamilie ift man wie ein Baum auf einem Berg, ber fteht allein und verlaffen; wenn ein Bind fommt, pactt er ihn von allen Seiten und läßt ihm lang' feine Rub. In einer Familie aber ift man wie in einem Wald, fommt auch ein Sturm, fo balts man mit einanber aus und man halt zusammen. Was meinft bu bazu? Sab' ich Recht?"

"Freilich," seufzte Magdalene, "aber alle Menschen sind ja verwandt mit einander, wenn man's auch nicht so heißt, und ... und ... ich weiß nicht, wie ich's sagen soll, die rechte Lieb' ist doch, die man zu Leut' hat, die nicht verwandt heißen, das ist viel mehr. Und, glaub' mir, ich hab' mein Lebtag die Gutthaten der Menschen genossen; es gibt Biele, die noch Alle gern haben, mehr als Berwandte; dent' nur an den Schullehrer und an den Doktor Heister und Alle, die so sind, und das ist unser' Kamilie und die ist groß."

## Gine Nacht im Freien.

Es geht ein tiefes Webe durch das Berg der Mensch= beit, daß es erzittert in namenlosen Schauern. Es ift fein Mensch auf Erden, ber bas Beiligthum feines Befens rein und frei und gang hinwegtruge über biefe furge Spanne Beit. Abfall und Schmerz ift fein Loos und aus ihnen fleigt er auf, ringt nach Wiedervereinigung, nach feligem Leben. Das Menschenthum wird aus Schmergen geboren. Dug bas fein? Sollen wir nicht auf ben lichten Soben ber Freude und bes Ginklangs eingehen in Die Emigfeit, als gange, volle, reine Menfchen? Die Rlammen ber Liebe und ber Begeisterung! Gie haben Genien gezeugt und Ungeheuer. Wir Alle, die wir bier find und waren, wir find ichon binabgeftiegen gur Solle in der Tiefe unferer Bruft und wohl und, wenn wir wieder entftanden find jum freien, beitern Licht; aber mitten im Unschauen bes Lichtes hupfen noch oft schwarze, nächtige Schlangen vor unferm Auge - wir fonnen nicht faffen bas volle Licht.

Da fist ein einfältiger Knecht und auf ihn hat fich bie gange Schwere bes Menschenthums gelagert.

Der himmelsbogen spannt sich so glänzend über bie weite reiche Erde, ihr Saft nährt von Geschlecht gu

Gefchlecht, und ba und bort in allen Winkeln figen bie Menschen und trauern und ihre Bruft hebt ungestillte Sehnsucht.

Sehen wir, wie es Jafob ergeht.

Er sist auf dem Steine vor dem Stalle. Er, der sonst so Ruhelose, kann jest oft Stunden lang hinsigen und nichts thun und nichts reden; aber es ist nicht mehr die alte Schwermuth, die träg und eintönig seine Seele erfüllt. Alles hüpft in ihm vor Freude und er sist still, wie magnetisch festgebannt und läßt es in sich walten wie eine stille Musik. Er ist glücklich. Er hat sich selber wieder, indem er ein anderes herz gefunden, er lebt in sich vergnügt, denn er lebt für ein anderes.

Es ist Samstag Abend. Der Sommer ift beiß, bas ift ein Sahr, in bem bie Schleben reif werben. Auf bem gangen Dorfe liegt's wie ber beife Athem eines Ermübeten. Die Sonne flieg purpurn binab und ichaute noch einmal in die glührothen Angesichter ber Menschen; es war als ob auch fie, mube nach feche Tagewerken, fich des kommenden Tages freue, da fie allein branken über Feld und Wald fteben und feine undanfbaren Rlagen von Menschenftimmen hören folle. Durch die Gaffen jauchzen und jubeln bie Rinder und find unbandig. Wenn bie Sonne hinabfinft, verspurt bas junge Erdenkind eine wundersame Erregung, ale ob es mit fühlte ben Schauer, ber über die Mutter Erde gittert, wenn fie ben letten Sonnenftrahl in fich faugt. Manner und Frauen figen vor den Thuren und laffen die arbeitoschweren Sande raften; um fo behender aber regen fich bie Bungen gu allerlei Gerede, gutem und bofem. Aus ben Ställen

vernimmt man abgeriffenes Brummen ber Thiere, bas ift ihr Abendgespräch.

Neben Jakob streckt ber Nappe ben Kopf zum Stallfensterchen heraus, horcht still hinein in die Nacht und bläst die Nüstern weit auf. Aus dem obern Dorfe herab hört man das Singen der Burschen. Sie gehen noch gemeinsam und lassen noch gemeinsame Worte erschallen, aber bald zerstreuen sie sich, denn es ist heute Samstag Abend, und an manches Fensterlein wird geklopft und da sindet schon jedes die Worte, die ihm allein taugen.

Still und immer stiller wird es auf den Gaffen, die Menschen sind schlasen gegangen. Droben wölbt sich der sterngligernde Himmel und stille fließt das Mond-licht von der Blechtuppel des Kirchthurmes. Drunten aber sitt ein Mensch und sein Herz pocht einsam, und um ihn weben Gedanken, die nicht die seinen, sie kommen von fern und weben um ihn, wie der Mond in sein Untlitstrahlt, still erglänzt auf Stirn und Wangen und wieder abgleitet.

Droben funkeln bie Sterne, frei hinausgestellt von Gottes hand, und sie wandeln unhörbar ihre gemessene Bahn. Millionen Augen, längst geschlossen, schauten hier hinauf; Millionen werden aufschauen, und keines dringt in den Grund. Die Erde lebt, die Sterne leben, ihre Worte sind glipernde Strahlen, Lichtboten rauschen durch die Welten. Willst du sie fassen, du lallendes Kind an der Mutterbrust? Willst du verstehen den Blick des Baters und seine strahlenumwundenen Gedanken?

- Lag ab, o Erdenkind, bein Zagen und Bangen, über eine Beile öffnet bir ber Tod die Pforten des Bunders.

Jakob feufst tief auf, er geht in ben Stall, gibt den Pferden über Nacht und jest steht er an die Thurpfoste

gelehnt, er findet feine Rube.

Leicht beschwingter Geist! Flieg auf und wiege bich frei über Berg und Thal, über Wald und Bach, schwimme hin in die Wellen des Mondlichts und schau' in die Wipfel der Bäume, wo die Bögel wohlig ruhn, und in den Spiegel des Sees, drin die Sterne sich beschauen. Sei seilig und frei!

D! wie schwer haftet bie Gohle am Boben!

Mitternacht ift nabe, Jakob geht durch das Dorf; wohin? er weiß es felber nicht, nur fo viel ist gewiß, daß er sich nach nichts sehnt, er ist nicht mehr er selber, er ist wie aufgelöst in das Ull.

Der Mond zieht allwege mit, immer voller, immer tiefer. Wie lautsos ringsum, wie eine Pause in dem endlosen Rauschen der Weltaccorde, drin das Herz aufathmet und sich sammelt. Träume steigen unhördar aus und ein über den Hütten. Dort stöhnt eine Brust von Dual und dort lächelt ein Antlit von Wonne. Bald stöhnt deine Brust, bald lächelt dein Antlit nicht mehr es kommt der ewige Schlaf.

Jafob ging immer weiter und weiter. Er schaute sich nicht um, er gedachte der Nächte, die er im Kerker versbracht, in denen er eingesargt, abgestorben war in der großen, weiten Welt; er streckte die Arme weit aus, als wollte er tasten, ob nirgends eine Wand ware; er wandelte jest frei umher, und doch zog es ihn fast willenlos

fort. Als fühle er's, daß er jest am letten Hause sei, schaute er auf. Oben, zur Dachkammer in des Hennensfangerle's Haus, grinste ein teuflisches Angesicht in die Nacht hinein. War das nicht Frieder? Jakob eilte wie von Dämonen gegeißelt weiter.

Dort an dem Weiher steht die einsame Pappel, ihr Stamm ift gebeugt, als wollte sie sich niederlegen zur Erde. Welch seltsame Zeichen dort im Schatten? Wird ein Geist heraustreten und alle Lohe des Herzens löschen oder hellauf lodern machen? Wo seid ihr, wundersame Gestalten, die ihr den nächtlichen Reigen tangt?

Weiter schreitet Jakob burch bie Wiesen in's Feld. Der Sturm hat das Korn niedergetreten und es dorrt bemüthig geduldig, bis der Herr der Erde, der Mensch, die Sichel anlegt und es einheimft.

Ein röthlicher Schimmer liegt auf den Kornhalmen, gleich als funkelten die eingesogenen Sonnenstrahlen fort und fort. Wie nächtig ragen die dunkeln Bäume hinein in den blaugeschliffenen, glipernden Kristall des himmels. Die Wolken, vom Monde durchströmt, ruhen angeglüht zwischen Sonnenaufgang und Niedergang. Wo ist die Nacht? . . . Dort im dunkeln Walde, dort hat sie sich niedergesenkt und ruht.

Wie schlüpfen die Mondstrahlen durch das Gezweige und ruhen auf den Blättern und gleiten hinab auf den Boden, und schlummern auf weichem Moose. Tief unten aber gräbt der Baum seine Burzeln hinab und saugt den Saft und schiekt ihn hinauf in die Blätter, drauf die Strahlen ruhen, daß sie mit einander kosen in lautloser Berschwiegenheit, was im Dunkel geschlummert und was

im Lichte herniederstieg, und jedes Blatt ift ein hoch-

Jakob legte sich unter bie Buche an der Halbe. Er will die Augen schließen und es ist ihm, als läge er tief unten im Meeresgrunde und über ihm rauschten die Wellen und schwämmen Geschöpfe ohne Zahl.

Welch ein Klingen in ben Luften, himmel und Erbe liegen in stiller Umarmung, welch flufternde Lebensstille im Aether. — Eine Blume verweltt, eine andere springt auf, ein Mensch ist geboren, ein Mensch ist vergangen.

Jakob richtet sich auf, rückte rasch seine Müge zurecht, er gebenkt, ben Ropf wieder auf die Sand niedergesenkt, wie einsam er ist, er will fort, was zögert er? Die Augen geben auf und zu, die Arme heben sich und finken nieder. . . .

Um Fenfter Magdalenens pocht es leife.

"Wer ift da ?"

"St! Jafob."

"Um Gottes willen, was willft du?"

Er antwortete nicht und stieg durch das geöffnete Fenster, er hatte die Müße tief in die Stirne gedrückt; er gab Magdalenen keinen Ruß und schlich leise durch die Rammer die Treppe hinab. Nach geraumer Weile kam er wieder und verließ lautlos die Rammer auf dem Wege, wo er gekommen war.

Magdalene schaute hinaus in die Nacht. Ein Bimmern und Weheklagen zog durch die Luft und nach einer Beile schlich eine schwarze Rate oder ein Marder über die Dachfirste am hause gegenüber. . . .

Die Lerche hatte ichon längst ben erften Sonnen-

ftrahl gegrüßt und sich ihm entgegengeschwungen, die Bögel jubilirten schon lange in den Zweigen, die Käfer summten, die Bienen und Schmetterlinge flogen umher — endlich erwachte Jakob. Er rieb sich verwundert die Augen, er konnte sich nicht entsinnen wo er war, wie er daher gekommen. Nach und nach wurde es ihm klar und sein Auge glänzte so hell wie die Thautropfen auf Blatt und Halm. Jeder Nerv in ihm spannte sich in Frohmuth, etwas von der allbelebenden geheimnisvollen Kraft der Mutter Erde durchströmte ihn. Er war wie neugeboren und sprang muthig hinein in den jungen Tag.

Wenn man nach einer folchen Nacht und einem folschen Morgen nur etwas Außerordentliches vollbringen könnte, eine That für die Ewigkeit. Wie klein und zersftückelt ist da all das gewöhnliche Thun und Treiben!

Jatob eilte mit herzklopfen nach hause, er wußte nicht welche Stunde am Tage es war. Erft als er sich dem Dorfe näherte und die Ziffer an der Thurmuhr erkennen konnte, ging er langsam, still und fromm.

Am ersten Hause bes Dorfes schreckte er zusammen. "Guten Morgen Jakob, woher schon so früh?" rief eine gellende Stimme, es war die des Hennefangerle, das zum Fenster herausschaute. Jakob antwortete nicht und ging rasch. Die here hatte ihn zuerst gegrüßt, das gab einen bösen Tag.

Bu hause traf Jakob große Verwirrung. Ein Fuhrsmann wartete schon seit einer Stunde auf Vorspann; ber Ablerwirth, aus seinem Schlaf gestört, schalt mit allem Nachbrucke. Der Rappe hatte sich über Nacht im Stalle loogeriffen und hatte den Braunen geschlagen, neben dem

er fonst friedlich an der Deichsel ging, hatte den Futterkaften zertrümmert und allerlei Untereinander angerichtet.

Das war ein schöner Morgen nach einer folchen Nacht.

Eben als Jakob vorspannen wollte, kam ber Schultheiß und ber Schüß und verhaftete ihn. Dem Bäck waren heut Nacht achtzig Gulben aus bem Eckschrank gestohlen worden. Der Nachtwächter hatte Jemand zu Magdalenen hineinsteigen gesehen, das Bett Jakobs war unberührt, er war der Dieb.

Anfangs lachte Jakob aus vollem halfe. Man hatte ihn noch nie lachen gehört, und das klang jest wie der teuflichste Spott. Bald aber lachte er nicht mehr, fondern schlug mit Riefenkraft um sich, als man ihn packen wollte; er hatte die Kraft eines Rasenden. Er faste den Schütz und den herbeigekommenen Kilian am halstucke und würgte sie, daß sie kirschbraun aussahen; er hatte sie erdrosselt, wenn nicht neue hülfe gekommen wäre. Nur mit Mühe gelang es fünf Mann ihn niederzuwerfen und zu binden.

Sett war er im Stalle eingesperrt und gebunden.

Magdalene wußte nichts von alledem. Sie war betrübt aufgestanden und wollte eben die Hühner heraus- lassen, keine kam hervor, der Marder hatte sie allesammt erwürgt. Sie konnte nicht in's haus eilen und die Unglücksbotschaft verkünden, denn auch zu ihr kam der Schultsheiß und der Schult und verhafteten sie. Sie folgte still der Beisung.

Das ganze Dorf war in Allarm, Alles schimpfte und fluchte über bas frembe Gefindel, bas nur ein

Ableger einer großen Bande fein follte; wo etwas fehlte follten es die beiden entwendet haben.

Jakob und Magdalene wurden von den herbeigeholten Landjägern zur Stadt geführt. Sie waren zehn Schritte von einander getrennt worden, jedes hatte seinen besonbern Begleiter. Drinnen im Dorfe läuteten die Glocken zum erstenmale zur Kirche, sie klangen so hell als ginge es zum Traualtare — das sind bose Brautführer zur Seite.

## Der rechte Mann.

Magdalene war balb wieber aus dem Gefängniffe entlassen worden, sie konnte weder für noch gegen Jakob zeugen, sie hatte den Eingestiegenen nicht erkannt, ihre eigene Schuldlosigkeit aber war offenbar. Wie traurig kehrte sie in das Dorf zurück. Der Bäck wollte sie nur noch bis zum Ziele behalten, der Pfarrer machte ihr herbe Vorwürfe und sagte er müsse die Sache an den Verein berichten, dessen Stelle er hier vertrat.

Arm und verlaffen war Magdalene und doch fand sie einen Erost darin, Jakob ihr Sparkassenbüchlein gegeben zu haben; man mußte das bei ihm gesunden haben, und sie glaubte er würde eher frei, wenn er das Entwendete damit zurückerstatte. Sie sagte das dem Bäck und bat ihn ein gutes Wort einzulegen, der aber bedeutete sie:

"Die Sache hat ihren Lauf, ba ift nichts mehr zu machen. Du bist jedenfalls um dein Geld, bas freffen bie Prozeffosten. Geschieht bir recht."

Eine Hoffnung erhob Magdalenen wieder. Bärbele bie Ablerwirthin versprach ihr sie in Dienst zu nehmen. Nun hatte sie doch wieder einen "Unterschlupf" für den Binter, aber sie mußte im Dorfe bleiben und wie gerne wäre sie fort.

Die ihr euer Leben lang behütet und umschirmt im Familienkreise aufgewachsen, denen eine liebende Hand Alles versorgte und schmückte, vom ersten Kinderhemdchen an bis zur hochschwellenden erwartungsreichen Aussteuer, die ihr nie allein und frierend draußen gestanden in der weiten Welt, und nirgends ein Herz, das bangend und verlangend nach euch ausschaut — ihr könnet es kaum ermessen, was sich in der Seele eines Mädchens aufthut, dem seit dem ersten Gedenken zugerusen ward: Dein Schicksal ist in deine Hand gegeben, du gehörst und hast Niemanden, du bist allein, alle Liebe und allen Lebens-unterhalt mußt du erobern, du kannst jede Minute ausgestoßen werden und bist fremd; kein unaussösliches Familienband umschlingt dich über alle Frungen und Wechsel des Lebens hinweg.

So ohne Anhang und ohne Abhängigkeit zu leben ist wol auch eine Freiheit, aber dem jugendlichen Herzen, zumal dem eines Mädchens, thut es so wohl zu gehorchen, einem fremden Billen die Berantwortlichkeit für die Lebens-wendungen anheim zu stellen. Darum hatte Magdalene sich von ihrem Bater ausbeuten lassen, darum gehorchte sie dann so freudig der Fürsorge Heisters, und sie wollte Jakob dienen, seine Schwermuth und seine Launen ertragen als eine demüthige Magd; hatte sie doch einen lieben Menschen, der ihr und dem sie angehörte.

Jett war sie wieder ganz allein. Sie wendete sich zum Bater aller Menschen, sie wollte mit aller Macht seine hand fassen, er sollte sie führen, sie wollte ein Zeichen, einen bestimmten Befehl, was sie thun solle; sie hatte ja rechtschaffen gelebt. Sollte sie alle Gedanken von

Jakob ablösen? Sie konnte nicht. — Die sie so zerknirscht in der Rirche liegen sahen, hatten Mitleid mit ihrer Reumüthigkeit, aber Niemand half ihr, selbst der Pfarrer nicht, der ihr zürnte, weil sie ihre Unschuld betheuerte.

Magdalene ging abgehärmt umber, sie hoffte bald durch ben Tod erlöst zu werden.

Der Herbstwind spielte mit den abfallenden Blättern und ließ sie erst im Tode fühlen, wie frei es sich wiegt in den Lüsten. Im Schicksale Jakobs war noch immer nichts entschieden, nur quälte ihn neben dem Untersuchungs-richter auch noch der Thorwart mit seiner zudringlichen Frömmigkeit. Der Gute! Bir kennen ihn noch von der Szene in dem Borzimmer des Bereins. Er hatte mit Ruhe und einzig durch seine salbungsvollen Reden sein Ziel erreicht. Die sehr mächtige Partei der Frommen hatte ihm diesen Posten verschafft und er wirkte in ihrem Geiste, predigte von Entsagung und einziger Hossnung auf Jenseits und befand sich dabei recht wohl und reichslich genährt von seiner Besoldung hienieden.

Jakob konnte um fo leichter feinen Anmahnungen widerstreben, da er sich vollkommen schuldlos fühlte, und boch kam bisweilen auch über ihn das trübe Herbstgefühl von draußen. Er wollte Erquickung in den aufgedrängten Traktätchen suchen, aber diese Blätter waren gleichfalls herbstlich welk und priesen den Winter, den Tod aller Natur als das einzige wahre Leben.

Eines Mittags ging Magdalene vor das Dorf hinaus nach der Hanfbreche.

Der Nebel hatte fich gefenkt und gliperte auf Gras

und Stoppeln, eine erfrischend feuchte Luft wehte; die wilden Buben hatten da und dort eine Lücke in den Zaun geriffen, um schneller einen vergessenen Apfel vom Baume zu wersen; von allen Seiten hörte man das Schellengeläute der weidenden Rühe und das Peitschenstnallen der hüter; oben an der halde stand ein Knabe mit der Peitsche neben einem Feuer und sang lustig in die Welt hinein, von fern her hörte man das Knattern der hansbrechen; im Buchwäldle knalte ein Schuff und angstvoll zwitschernd flog hier aus der Hecke ein Schwarm seiger Spaßen, die doch Niemand eines Schusses werth erachtete.

Bunt fcmarmte es noch überall braufen, als mußte man fich tummeln, ebe ber gestrenge Berr, ber Winter bier feine weiße Decke auflegt und Riemand ju Gafte kommen darf als feine Sauspfaffen die Raben, die jest fon in großer Schaar bort auf dem Rirschbaume figen, ftill über bie Bufunft bes Reiches Rath halten und ben Rraben in ihrer Lafaienlivree und den leichtfertigen Spagen ihre Bunft und bas Gnadenbrod verheifen. Die flugen und ficheren Raben! Gie laffen fich nicht fcrecken, fie wittern die Tragweite eurer Baffen, fie laffen euch nabe berantommen und weichen erft bann ruhig aus, und faum habt ihr ben Rucken gewendet find fie wieder da. Die klugen und edelfinnigen Raben! Sie ftehlen mas blinkt und gleißt und das Menschenauge erfreut, und tragen es fort in ihre bunkeln Refter; nicht daß fie fich felber beffen erfreuen, fondern nur daß es die Menfchen entbebren. Die flugen und freien Raben! Sie kennen nicht Bater- und nicht Muttergefühl.

Das wäre nun so recht ein Tag zu stillen, endlosen Träumereien, Magdalene ist aber nicht dazu aufgelegt; sie dachte nur eine Weile darüber nach, warum man von Nabenvater und Nabenmutter spricht, und schritt dann rasch zur Hansbreche.

Beim Hanfbrechen hilft immer eine große Unzahl dem, der gerade heute an der Neihe ift. Der Hanf wird über dem in den Rain gegrabenen Heerd, die Darre, noch schnell gedörrt und dann zwischen der einsachen Balke aus scharschneidigem Holze zu Werg verarbeitet. Je toller das Geklapper der vielen Brechen ift, um so mehr fühlt man sich ermuthigt seine Stimme laut zu erheben, zu allerlei Gespräch. Da wird denn auch manches Verhältniß und mancher Charakter tüchtig zu Werg verarbeitet, daß die Häcksel davon kliegen.

Magdalene hatte sich mit ihrer Hansbreche an das änßerste Ende gestellt und man ließ sie in Nuhe, sie war zu unglücklich für den Spott; auch war des Kilians Le-norle, für die man heute arbeitete, ihre Beschützerin. Bald aber wurde sie aus ihrer Ruhe herausgerissen. Es ist ein altes Hersommen der Hansbrecherinnen, daß jeder, der des Weges daher kommt, ihnen ein Trinkgeld geben muß. Sie gehen dem Ankommenden entgegen, "fangen ihn im Hans" und streuen ihm Häckerling vor die Füße, und wenn er nichts geben will, so wünschen sie ihm, daß er nie ruhig im Bett liegen könne, sondern immer Häckerling spüre; die Anderen kommen dann herbei und überstreuen ihn von allen Seiten mit Häckerling.

Eben fah man einen Mann bes Weges fommen, Alles lachte, es war Frieder. Magdalene, bie zulet

gekommen war, mußte "ihm ftreuen," wie man's nennt, fie wollte nicht; nur als das heftige Schelten Aller aus-brach verstand sie sich dazu. Sie ging Frieder weit entsgegen, weiter als die Sitte war, und sagte, mit niedergeschlagenen Augen den Häckerling wegwerfend:

"Bater, gebt mir was, baf ich Ruh' hab."

Frieder griff in die Tasche und gab ihr einen ganzen Sechsbähner. Das war nun ein Halloh als das Geld kam. Man ließ es auf einen Stein fallen, es klang wirklich echt; alsbald wurde ein Knabe fortgeschickt, um Wein zu holen.

Frieder hatte sich wieder bavongemacht und Magdalene arbeitete still fort.

War Frieder wirklich ihr Bater? Leider war er's. Jakob hatte recht, da er damals, als er Magdalenen neben dem Kleedündel im Felde stehen sah, eine Aehnlichsteit zwischen ihr und Frieder bemerkte. Seitdem Frieder jene Löffel genommen und Magdalene mit ihm gerungen hatte, seitdem hatte sie kein Wort mit ihm gesprochen. Sie hatte ihn zum erstenmale wiedergesehen, als er das mals mit Jakob ging; sie war im Tiefsten erschrocken und wie durch ein geheimes Einverständniß thaten nun die beiden als ob sie sich nicht kennten. Einmal am Brunnen hatte er mit den andern Mädchen gescherzt und redete auch Magdalenen an, sie aber antwortete nicht und ging davon.

Um nun das Maaß alles Unglücks voll zu machen, war jest auch Frieder wiederum in das Dorf gekommen; Magdalene hatte mit ihm gesprochen, sie konnte sich ihm nicht mehr entziehen.

Jett hatte fie wiederum Jemanden, der ihr für alle Zeiten angehörte. Magdalene war tief traurig.

Alls sie am Abend Reisig hackte hinter dem Hause, kam Frieder freundlich auf sie zu und sagte: "Guten Abend Magdalene." Sie stand wie festgebannt, das Rüchenbeil ward ihr plöglich so schwer, daß sie es nicht mehr ausheben konnte. Sie ließ Frieder reden, was er wollte; sie hörte ihn nicht und stierte ihn grausenhaft an. Regungslos stand sie da. Plöglich fuhr es ihr wie eine wilde Uhnung durch die Seele, sie hob das Beil empor und stand wie ein Racheengel da und rief:

"Gebi das Gelb her! Ihr habt es dem Back ge-ftoblen."

Sie rif mit der linken hand dem Frieder die Mütze wom Kopfe; diese hatte sie wieder erkannt, er hatte sie jenen Abend tief in die Stirne gedrückt. Furchtbar drohnend stand sie da und ihre Lippen bebten.

Frieder grinste sie höhnisch an und sagte: "Probir's nur, hau' zu, hack' mir das Beil in den Ropf, da, mach' schnell; du bist ja in erster Che zur Welt kommen, im Kirchenhuch bin ich ja doch dein Bater nicht."

Magdalene ließ die Arme finken. Sie raffte schnell das kleingehackte Reisig zusammen und ging in's Haus. Frieder hob die weggeworfene Mütze auf, ballte sie wie fluchend in der Hand zusammen und ging gleichfalls davon.

Neue Ueberraschung! Ift der innerste Bunsch Magda-Ienens Birklichkeit geworden? Dort kommt der Doctor Heister mit dem Buchmaier das Dorf herab; an ihn hatte Magdalene just gedacht, er konnte all' die Wirrniß lösen, und jest — jest floh sie vor seinem Anblicke in bas Haus und stand in der Rüche und hatte keinen Athem, das Feuer anzublasen; die Thränen brannten in ihren Augen und wollten sich doch nicht lösen. Sie stand da und hielt sich die Stirne, Alles war ihr wie ein Traum: daß sie mit ihrem Bater gesprochen, daß Heister da war — Eines aber stand fest: Frieder hatte sie von Neuem in's Unglück gebracht. Das erkannte sie mit innerster Zuversicht. Die Schnalle an der Müße war ihr schon damals in der Nacht aufgefallen. Für sich selber durste sie ein fremdes Verdrechen büßen; aber Jakob durste sie nicht dulden lassen.

Was aber anfangen? — Dort der Bater, hier der Geliebte. Kalter Schauer und fliegende Hitze machte fie erbeben. Sie blies so heftig in das Feuer, daß fie das wilde Löckchen versengte.

Nach dem Abendessen machte sie sich eine Ausrede und ging in den Abler in die Rüche. Sie mußte Gewisheit haben, ob Heister hier sei; sie traute sich nicht recht. Sie schaute durch das Schiebsensterchen in die Stude und — neues Wunder! Sie sah den Regierungserath, den freundlich stolzen Mann, der früher so oft bei Heisters gewesen war. Bärbele die Ablerwirthin bestätigte aber auch, daß Heister da sei und so eben Pfannstuchen bestellt habe. Magdalene freute sich angeben zu können, daß er sie gerne recht dünn und "rösch" gebacken esse; sie half schnell mit und rührte den Teig noch recht tüchtig durch einander, damit das Gebäck auch "luck" sei, und sie ließ nicht nach, bis man noch zwei Eier dazu that. Als endlich ausgetragen wurde, sagte sie Bärbele,

es solle "bem Herrn" berichten, daß sie da sei und nothe wendig mit ihm zu reden habe. Raum hatte sie dies vorgebracht, wollte sie es widerrusen, es war aber zu spät; Bärbele stand bereits unter der offenen Thüre, durch welche sest der Regierungsrath in die Rüche kam und um ein Reisig bat, um seine Pfeise auszuräumen; obgleich das eigens hiezu dienende Instrument, die sogenannte Amtspslege, drinnen in der Stube stand. Er stutte als er Magdalenen sah, und sie am Kinne sassen, sagte er:

"Du fiehft ja recht übel aus. Richt mahr, in ber Stadt ift's doch beffer?"

Magdalene wollte vor Furcht und Scheu in den Boben finken, aber Arbeit hilft aus allen Beriegenheiten. Sie nahm schnell der Magd die Gabel ab und wendete den Pfannkuchen in dem brodelnden Schmalze, indem sie dabei fagte:

"Man muß fich an Alles gewöhnen herr Dberamts= richter."

Der Regierungsrath, beffen Beförderung noch nicht bis zu Magdalenen bekannt geworden war, entfernte fich bald und fagte noch zum Abschiede:

"Ich will bem Doctor Heister fagen, daß du da bist; ich will ihn herausschicken, oder willst du hereinkommen ?"
"Ach nein, nein."

Das machte sich nun allerbings gut, benn Bärbele hatte ben Muth nicht, ben Auftrag auszurichten; auch fand sie es unschicklich.

Nun aber ward es Magdalenen plötlich höllenangft. Sie hatte fich fo fehr barauf gefreut, ben ebeln Mann

wieder zu sehen, Trost und Hülfe bei ihm zu suchen, und jest ergriff sie eine namenlose Furcht. Sie eilte rasch aus der Rüche fort die Treppe hinab und nach Hause. Sie hätte allerdings auch vergebens gewartet; denn drinnen in dem Verschlägle — der Honoratiorenstube, die durch eine Verterwand von der großen Wirthsstube getrennt war — sagte der Regierungsrath:

"Ich habe so eben die lustige Magd gesehen, die vor einigen Jahren bei dir diente. Es ist jämmerlich wie sie aussieht. Draußen in der Rüche steht sie. Sie hat ihrem Herzallerliebsten, dem schmucken Postillion, zu einem Diebstahle verholsen. Es gibt allerlei Connexionen in der Welt. Erinnerst du dich noch des Burschen? Der wollte, daß kein anderer Sträsling außer ihm ins Dorf komme, der traute den wilden Kahen nicht. Unser Land wäre aber zu klein, wenn man jeden wilden Schößling in ein besonderes Terrain versehen wollte; wir müßten die Prairien von Südamerika haben."

"Das ware nicht nöthig," erwiderte heister. "Bis auf die Verbrecher erstreckt sich das Uebel, das aus der Zerstückelung Deutschlands kommt. In einem großen einheitlichen Lande ist es einem Menschen, der einen Fehltritt begangen hat, leichter möglich, fern von dem Schauplage seines Falles und doch innerhalb des Vaterslandes, bewacht und doch ungekannt ein neues Leben zu beginnen."

"Deliciös!" rief ber Regierungsrath, "du kannst Aufsehen damit machen, bu kannst ein Patent darauf lösen, diesen teleologischen Beweis von dem nothwendigen Dasein der deutschen Einheit gefunden zu haben." Eine längere Pause trat ein. Man merkte es, bie beiben Freunde — so nannten sie sich noch immer — waren verstimmt, sich hier gefunden zu haben. Sie vershehlten einander den Zweck ihrer Reise und doch wußte jeder den des andern.

"Meine Herbstfahrt liefert mir prächtige Ausbeute," begann ber Regierungsrath wieder. "Ich habe ganz magnifique Cabinetostücke aus der Rococozeit gefunden und für einen Spottpreis gekauft. Ich kann jest noch ein viertes Zimmer nach dem Geschmack der Renaissance meubliren."

Seister lächelte innerlich über die Verschlagenheit seines Freundes, aber er fühlte heute auch die Lust diplomatisch mit ihm zu spielen, wie die Kape mit der Maus. Er fühlte sich so sicher in seiner wirklichen Sendung und schob eine andere in den Vordergrund, indem er vorgab, als Ausschußmitglied des Vereins für entlassene Sträflinge die Gegend zu bereisen, um nach den Pflegbesohlenen zu sehen.

So fpielten bie beiden Freunde Versteckens gegeneinander, daß der Buchmaier, der dabei faß, verwundert brein fah.

"Ah," nahm der Regierungsrath wieder das Wort, "bald hätte ich vergeffen, dir zu gratuliren, herr Director; du bist ja in das Directorium der Eisenbahn gemöhlt worden. Da sieht man eben doch, wo ihr Liberale hinauswollt. Darum habt ihr's dahin gebracht, daß die Eisenbahn nicht Staatseigenthum wird, damit ihr auch Aemter zu vergeben habt und auch Titel. Nicht wahr, so ein Titel schmeckt doch gut?"

"Allerdings," erwiderte heister, zwar lächelnd aber doch etwas gereizt, "wir haben es auf den Ruin der Titel abgesehen, der Nimbus fällt. Und dann: ener all= mächtiger Staat soll nicht noch neue Macht aufhäusen, um wieder von oben bis herunter durch Aemtichen und Bersorgungen einen ganzen Troß firre zu machen."

"Da sieht man wieder euch Kurzssichtige, die ihr euch Liberale nennt," entgegnete der Regierungsrath. "Mag der Staat nicht so sein wie er sollte — was ich gern in manchen Beziehungen zugebe — so verkennt ihr doch alle Prinzipien des Staatslebens, wenn ihr darauf ausgeht, die Staatsmacht zu schmälern und zu spalten. Bekommt ihr einmal einen Staat wie ihr ihn wollt, so habt ihr mit diesen Grundsähen ein hölzernes Schwert, das nicht hauen und nicht stechen kann. Man kann freisinniger sein als ihr, wenn man auch nicht mit euch übereinstimmt, ja, man muß das; die Staatsmacht ist das höchste."

"Sagen Sie Beamtenmacht," schaltete der Buchmaier halb laut ein. Der Regierungerath schien sich auf keine weiteren Erörterungen einlassen zu wollen, er stand wie unabsichtlich auf und machte wieder seinen Rundgang durch die große Wirthstube und die Rüche.

Beister und der Buchmaier sagen migvergnügt bei einander und ber Lettere sagte:

"Der Regierungsrath ift auch kommen, um fich von unferm Begirk gum Landstand mablen zu laffen."

"Beiß wohl," entgegnete heister, "aber weil er vor mir hinter'm Berg halt sag' ich auch nichts."

"Der Oberamtmann hat auch fcon viel' Stimmen für den Regierungerath im Sach," berichtete der Buch=

maier; "es find biesmal zu viel Schultheißen Wahlmanner geworden. Der Oberamtmann hat die Schultheißen immer in der Hand, die laufen ihm nicht davon; er kann sie schon drücken, wenn er will. Und dann heißt es auch wir bekommen eine Seitenbahn, wenn wir den Regierungs-rath wählen."

"Larifari."

"Er scheint gar nicht bumm," bemerkte ber Buchmaier wieder; "was er da vorhin gesagt hat, ist doch gar nicht so uneben, wenn ich auch wohl weiß, zu welchem Loch er 'naus will."

"Zu welchem Loch? Durch das leere Knopfloch zu einem neuen Orden," ergänzte Heister lachend. "Das arme Knopfloch! sperrt das Maul auf und ist so hungrig, und es will doch nichts hereinsliegen. Ein Bändeles-Futter war' ihm zu gunnen."

Diefer Ton schlug beim Buchmaier an, er lächelte vergnügt und Seifter fuhr fort:

"Laßt euch doch von ein paar feingedrehten Redensarten nicht am Narrenseil herumführen. Der Mann hat seinen hochrothen Orden aus dem Knopfloch und die hochsrothen Redensarten aus dem Munde gethan und thut ganz schlicht gegen euch. Ihr habts ja selber gesagt: er spricht von Staatsmacht und meint Beamtenmacht. Wir wollen auch, daß der Staat stark sei; aber er soll's nur dadurch sein, daß er die Aussicht über die Macht führt, die in Händen der Bürger liegt."

Heister setzte nun noch weitläufig auseinander, welch eine Kraft einem gegliederten Staate inne wohne, ber aus selbständigen Innungen und Bereinen erwachse.

Wir sehen, welche Bewegungen im Dorfe vorgehen. Wer wird mitten in den Wahlkampsen noch des unglücklichen Mädchens und des eingekerkerten Knechtes gedenken? Und doch, so wunderbar verschlingen sich die Fäden des Lebens, sollte dadurch die traurige Geschichte ihr Ende finden.

Der Regierungsrath fam plöglich wieder in die

herrenftube und fagte:

"Da draußen geht's wild her. Der Stellenjäger, ber Frieder, führt das große Wort. Ich mußte alle criminalistische Witterung verloren haben, wenn der nicht frisch gestohlenes Gut in der Tasche hat."

Die drei waren still und horchten hin wie Frieder

braußen rief:

"Adlerwirth, bring' mir einen Ueberrheiner, der Bein ba schmedt ja nach nichts, der schmedt just wie wenn man die Zung' zum Fenster 'naus streckt."

Als der beffere Schoppen kam und schnell auf einen Zug geleert ward, rief Frieder abermals: "Adlerwirth, haft kein'n hund da?"

"Warum?" fragte Konrad.

"Narr," schrie Frieder hell auflachend: "Ich hab' so viel Kronenthaler, ich möcht' sie gerad einem Hund zu fressen geben. Mehlwürmer! Mehlwürmer!" freischte er taumelnd: "Ich hab' sie dem Bäck aus der Nas' zogen."

Er schlug das Glas auf den Tisch, daß ihm die Scherben in die hand schnitten, er stampfte gewaltig auf den Boden, fuhr sich mit beiden handen in die haare und zerrte sich zähneknirschend und schrie, obgleich ihn

Niemand faffen wollte: "Beg da, weg da, rühr' mich Keiner an oder ich schneid' ihm die Gurgel ab. himmel heilig, weg! drei Schritt vom Leib sag' ich!"

Er starrte flier brein, bann ließ er bie hanbe fallen, ber Ropf fank immer tiefer, er legte ihn auf ben Tisch, als wollte er einschlafen; seine Schultern schüttelte er noch immer abwehrend als fasse ihn Jemand.

Der Buchmaier, der Regierungsrath und Heister waren in die große Wirthsstube getreten. Heister wurde schnell Alles klar. Er kannte Frieder als den Vater Magdalenens. Niemand als dieser hatte das Geld gestohlen.

In feinem Rausche wurde Frieder fortgebracht. Er hatte sich nur gegen die Angreifer in seinen Gedanken gewehrt, gegen die wirklichen mar er ganz willig, so weit in feinem Zustande von Willen die Rede sein konnte.

Andern Tages wurde Frieder nach der Stadt geführt. Er verlangte, vorher noch einmal zu Magdalenen gebracht zu werden, er habe ihr Bieles zu fagen. Magdalene hörte und fah ihn aber nicht, sie lag in Fieberphantassien und rief nur bisweilen aus dem Traume:

"Das Beil weg, das Beil weg . . . hauet bem Marder in den Ropf . . . der Rab' hat die Löffel . . . "

Heister stand mit Thränen in den Augen an ihrem Lager. Frieder bekannte ihm auch sein früheres Berbrechen und daß Magdalene vollkommen schuldlos.

Jatob murbe nun frei entlaffen, Frieder tam an feine Stelle.

Bie ein siegreicher helb wurde Jakob im Dorfe empfangen. Alles brangte sich zu im heran, Alles faste feine hand; man nannte ihn einen braven, wackern Menschen und war überaus liebreich. Man lobte ihn fast noch mehr als man berechtigt war, denn Niemand kannte genau die Tiefe seines Wesens; aber Jedes hatte ihm etwas abzubitten und kam ihm nun mit doppelter Liebe entgegen.

Heister nahm sich Jakob's an wie ein Bruder, und dieser erkannte jest selber, wie recht Magdalene gehabt hatte, da sie immer behauptete: es gibt eine Einigung des Menschen über die Familie hinaus, die freie, rein menschliche Liebe.

Magdalene erkannte Jakob und heister nur einmal einen Augenblick, dann verfiel sie wieder in ihre Fiebersphantasien und träumte vom Marder mit der Müge, vom Kopfspalten und vom Beil.

In der ganzen Gegend gewann es heister'n alle herzen, daß er die Unschuld so an's Tageslicht gebracht hatte. Er war Allen bereits als freigesinnter Mann bekannt, jest war er ihnen durch sein menschenfreund-liches Wesen in den beschränkteren Lebensverhältnissen näher getreten. Die politische Freisinnigkeit zeigte sich Allen in ihrem ursprünglichen Kern, der humanität. Die Sage verbreitete noch zum Ueberslusse, daß heister hauptschlich zur Befreiung der Unschuldigen in das Dorf gekommen sei, da er das Rechte schon lange geahnt habe. Mit großer Stimmenmehrheit wurde heister zum Abgevordneten gewählt und er vertritt die Rechte des Bolkes mit nachdrücklichem Freimuthe.

Und Frieder? Wir muffen zu ihm ins Gefängniß bringen, werden aber wenig erkunden; er, ber Feind alles Schweigens, regt jest kaum die Lippen zu einem Worte. Es muß noch ein schweres Verbrechen auf ihm laften, benn bisweilen knirscht er boch vor sich hin:

"Pfui, alter Schinderknecht, haft dir felber den Strick um den Hals dreht, haft's gelernt, thu's recht. Weinheber, pfui!"

Um zweiten Tage nach der Einkerkerung Frieder's fuhr in aller Frühe ein zweirädriger Karren, dran ein mageres Pferd gespannt war, durch das Thal der Universitätsstadt zu. Auf dem Karren lag eine lange Kifte und drinnen war die Leiche Frieder's. Er hatte sich im Gefängnisse erhängt. Schwere geheimnisvolle Verbrechen hat er mit hinübergenommen.

Bald hoch in den Lüften, bald nahe geleiteten Raben den Karren. Ihr Krächzen war der einzige Klagelaut, den man vernahm. Das Fuhrwerk ging ihnen zu träge und sie flogen voraus und setzen sich auf einen vorsfpringenden Tannenast, ließen das Gefährt einen Borsfprung gewinnen und folgten dann immer mit Krächzen wieder nach. Oder waren es Kameraden, die sie anrusen mußten und die ablösten? Der Fuhrmann wenigstens glaubte steif und fest, es wären dieselben, die ihm bis zum Thore der Stadt folgten.

Frieder hat geheimnisvolle Verbrechen mit sich erdroffelt. Die Gelehrten durchforschten jede Ader seines Körpers, bas Geheimniß seines Lebens fanden sie aber nirgends.

Ein freundlicher Genius hatte Magdalenen in Fieberphantasien versenkt, sie verschlief Leid und Freud der Iehten Tage. Als sie nach mehreren Wochen genas, nahm sie Heister wieder zu sich in die Stadt. Sie ward wieder das selige frohe Kind von ehedem und lebt in ber Meinung, Frieder fei eines natürlichen Todes ge-ftorben.

Magdalene hatte keine Ruhe, bis Heifter Jakob eröffnete, in welcher Beziehung sie zu Frieder gestanden. Er zuckte schmerzlich zusammen über dieses lette grausame Geschick, bannte es aber mit seltenem Gleichmuthe, zu dessen Begründung ihm noch neue Ueberraschung verhalf.

Als die Frau heister in die Rüche trat, erkannte er augenblicklich in ihr jene junge Frau, die er an jenem Schicksalsabende so mit seinen Stücklein erfreute; Sie war ihm im Gedächtniß geblieben, heistern hatte er nicht erkannt.

Ein freundliches Erinnerungsband wurde nach gegenfeitiger Mittheilung dadurch wieder fester gefnüpft.

## Das Idull an der Gifenbahn.

Wie klein und eng ist oft das Endziel nach großer und weiter Lebensbahn voll harter Kämpfe. So im hochstiegenden, dem Allgemeinen zugewendeten Streben, so im niedern, beschränkten. Und am Ende — zwei Schritte Erde, ein vergessener Hügel, der bald wieder ber Fläche gleich wird.

Bie friedlich mußten bie Menschen fich Raum gonnen, wenn fie bes Endes gedachten.

Das aber ist der Segen, den wir aus dem Fren und Kämpfen ins Weite empfangen, daß wir im winzigsten Raume die Unendlichkeit erfassen lernen; über der engsten Spanne wölbt sich das himmelszelt, in dem kleinsten Thun stehen wir mitten inne in der Thätigkeit des UU. Wir lernen schon hienieden eingehen in das UU, in das wir einst aufgehen.

Am Saume des Eichenwaldes, bort wo der Blick über die weite Wiesenebene hinausschweift bis zu den jenseitigen, waldgekrönten Bergen, von denen eine Burg-ruine niederschaut, dort steht ein kleines haus, deffen Gebälke noch in frischer, hellbrauner Farbe glänzt; es ift mit dem Giebel dem Thale zugekehrt, das Dach ragt

weit vor, drei Eichenftamme tragen den Söller mit holzerner Brüftung, drauf Relfen und Gelbveigelein blüben.

Das ist das haus eines Bahnwärters, denn hier neben ziehen sich die Schienen in kühngeschweiften Bogen durch das Thal. Die nüchterne Gewinnsucht hat es Berschwendung gescholten, daß man diese häuser so zierslich errichtet, aber der uneigennützige Schönheitssinn hat gesiegt. Diese häuser sind Musterbilder ländlicher Wohnungen geworden, sie stehen im Einklang mit der Landschaft als eine Zierbe derselben. Schon sinden sie hier und da Nachahmung in den Dörfern und drängen sich mitten unter die charafterlosen Bohnungen mit den starren, kahlen Wänden ohne handhabe, die aus der Stadt sich herüber siedelten.

Die Einwohner der schönen Wartehäuschen scheinen bieselben auch in Ehren zu halten, denn nirgends fehlt ein kleiner Blumengarten mit Blüthen aller Art, der dem abseits sich hinziehenden Kartoffelfelde abgekargt wurde.

Wenn ihr von der Hauptstadt aus auf der Eisenbahn dahinrollt, an den Feldern vorbei, die sich vor dem schnellen Blicke wie ein Fächer zusammenlegen; wenn ihr sehet, wie die Pferde auf dem Felde sich bäumen, ungewiß, ob sie jauchzen oder zürnen ihrem Nebenbuhler, dem schnaubenden Dampfroß; wenn ihr sehet, wie der Ackersmann eine Weile die Hacke ruhen läßt, euch nachschaut und dann wieder emsig die Scholle wendet, die ihn festhält; wenn ihr dann immer rascher dahindraust und das Dampfroß schrillend jauchzt, dann wendet schnell einen Blick nach jenem Wartehäuschen am Saume des Waldes. Dort steht ein Mann kerzengerabe und hält die zusammengewickelte Fahne, unter dem Hause steht eine Frau und hält ein kleines Kind auf dem Arme, das die Hände hinausstreckt ins Beite — Grüßt sie! Es ist Jakob und Magdalene, die ihren erstgeborenen Sohn, den Pathen Heister's, auf dem Arme trägt.

Wenn dann die rollenden Wagen vorbeigefauft find und man hört sie nur noch in der Ferne, die hastig keuchende Welt ist dahin und endlich Stille ringsum, da steckt Jakob die Fahne auf den Posten, grüßt sein Weib und lacht mit dem Kinde und arbeitet dann fleißig auf dem Felde.

Das felig ftille Glud ftirbt nicht, es fiebelt fich bart neben ben unbeugfam eifernen Geleifen ber neuen Zeit an.

Die Frau Professorin.



## Es famen zwei fremde Gefellen.

Da sist der Wadeleswirth am Gartenfenster im Stüble, er hat den Ellbogen auf den Sims gestemmt und den Ropf in die Hand gestüßt; nach seiner Gewohnheit hat er die Füße hinter die vorderen Stuhlbeine geschlagen, als wollte er da festwurzeln; denn wo er einmal sist, da braucht's fast eine Wagenwinde, um ihn wieder in die Höhe zu schroten.

Freilich sist er nicht mehr da, es thut ihm schon lang kein Finger mehr weh, seiner Zeit aber haben seine Finger Manchem weh gethan; die Rede ging, wo der Wadeles-wirth einen an den Kopf trifft, da wächst kein Haar mehr nach, darum verseste er auch aus Barmherzigkeit seine Schläge ins Genick, da gibt's auch kein Blut und thut doch wacker weh. — War der Wadeleswirth so ein Rausbold? Ihr werdet ihn schon kennen lernen, daß er ein Mensch war, so lammfromm und gutmüthig wie nur einer, das hindert aber nicht, daß man zu guter Stunde einem, der's begehrt, gesalzene Faustknöpste austheilt; kurzum, der Wadeleswirth war, wie man's nimmt, ein absonderlicher Mensch oder auch nicht. Eigentlich hieß

er nicht Wadeleswirth, sondern Lindenwirth, wozu er durch die Linde vor dem Hause und auf dem Schilde das klarste Recht hatte. Jener Name aber — ja das ist eine schlimme Sache, man redet nicht gern davon, es schieft sich nicht, und doch ist das worauf er sich stütt nichts Geheimes, man macht dort, wo der Mann her ist, gar kein Hehl daraus, also: vom innern Kniegelenke bis gegen die Knöchel — rund heraus, die Wade war beim Lindenwirth tapfer bestellt und darum wurde er so genannt.

Jest können wir uns schon ruhiger beim Wadeleswirth niederlassen, wir müssen aber damit eilen, denn es gibt bald großen Halloh im Hause und im ganzen Dorfe und Alles durch einen einzigen Menschen oder zwei.

Der Wadeleswirth fist also still da und läßt seine Gedanken um sich her schwirren wie die Fliegen, die summend die Stube durchschwärmen. Freilich hat man nicht viel Gedanken, wenn man so müde ist und wie der Wadeleswirth eben vom Felde heimkommt, wo man einen Wagen heu aufgeladen; da thut's wohl, geruhig zu verschnausen und die Gedanken, wenn man deren hat, machen zu lassen was sie wollen. Der Rahe, die auf dem äußern Fenstersims hockte und gar viel mit sich zu thun hatte, nickte er einmal zu, dann kehrte er sich um und rief:

"Lorle!" Eine Stimme aus der Kammer antwortete: " "Bas?"

"Ich mein', du machst's auch wie die Rat, die putt sich, wie wenn wir Fremde bekämen."

"Mir ift's auch fo," antwortete es von innen.

"Mach bich nur fertig, und wenn bu verkühlt bift, hot' mir einen Trunk (Most) aus dem Reller; ich verdurft' schier."

"Gleich, gleich," antwortete es wieder aus der Kammer. Man hörte eine Kifte zuschlagen, dann Jemanden die Treppe hinabwandeln und bald wieder herauffommen, die Thüre öffnete sich, da . . . da siel hart am Fenster ein Schuß, ein gellender Schrei entsuhr aus dem Munde des Mädchens, das Glas mit dem Most lag auf dem Boden und die Katze sprang in die Stube ganz nahe vorbei an dem Gesichte des Wadeleswirths. Dieser stand auf und fluchte und das Mädchen war in der halbgeöffeneten Thüre verschwunden.

Wir aber muffen bem feltsamen Ereignig nachgeben ... 3mei junge Manner fchreiten burch ben Bergwald, ber eine, in grauer Tyrolerjuppe mit grunen Schnuren, groß und breitbruftig, mit braunrothem, unverschorenem Barte, einen grauen Spithut, breitkrämpig und vielfach gerdrückt auf dem Ropfe; der andere mit bescheidener Müte, unter ber ein feingeschnittenes Geficht mit mohlgezogenem Backenbarte fichtbar wird, feine fleine Bestalt, etwas nach vorn gebeugt, mit einem zertragenen schwarzen leberrock befleibet. Die Beiden mandern mortlos babin. Ein alter Bauer trägt ihnen zwei Ranzchen, eine Bither, einen Malerftuhl und eine Alinte nach. Jest treten fie aus bem Balbe und im Thale vor ihnen zieht fich ein langes Dorf bin, wie man fagt nur auf einer Seite gebaden, benn bie Saufer fteben lange bes Baches, ber murrend und wildrauschend über und zwischen Relfen fich wegrollt; ein Steg führt über ben Bach, wo jenseits auf einfamem Sügel die Rirche fteht.

"Da haft bu's, bas ift Beißenbach," fagte ber Große mit klangvoller Bruftstimme.

"Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet," fagte der Kleine, in deffen schwarzem Gewande wir mit Recht einen abgetragenen Schulrock vermulhet haben.

"Laß beinen Horaz," erwiderte ber Große, dem wir ohne Scheu ben Malerftuhl zuerkennen durfen.

"Gerne," versette der Kleine und sich umschauend fuhr er lächelnd fort: "Ite missa est, ihr Bücher sollt mir nicht zwischen die Beine lausen in der freien Natur, still! Bruder, das solltest du malen, oder ich will ein Märchen schreiben, wie das Steckenpferd des Liutors, das in jedem Buche aufgezäumt an die Krippe gebunden ist, lebendig wird und mit dem Buche davonjagt; es müßte herrlich sein, wenn so ein Rudel Bücher, so eine ganze Bibliothek da den Berg hinunterritte, hussa! hussa! Ich will das Märchen schreiben."

"Du thuft's boch nicht, du speift bir immer in bie Sande und greifft nie zu."

"Leider hast du recht, aber hier will ich frisches Leben holen. Sieh, wie das Dorf hier so friedlich in Mittagsschlummer da liegt, als wär's ein großes Waffersungeheuer, das sich am Ufer sonnt, die Strohdächer sind wie große Schuppen. Sieh dort die Kirche! Ich liebe die Kirchen auf den Bergen, sie gehören nicht mitten in den Häusertrödel. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche erbauen — das ist schön! Auch leiblich sollen die Menschen aufsteigen, sich erheben zur geistigen Erhesbung. Wie diese Kirche hier jenseits des Steges auf

dem Berge fteht, ift fie die wahrhaft transscendente, supra= naturalistische."

Nach einer Pause fuhr er fort: "Hörft du die Hunde bellen und die capotolinischen Wächter schnattern? Hörst du die Kinder bort jauchzen? Die guten Kinder! Sie ahnen nicht, daß du kommst, ihre Jugend im Bilde zu verewigen. Schon Birgil sagt sehr schön: O sortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas. Das Bolk ist doch wie die stille Natur, es weiß nichts von der Schön-heit seines Lebens, es ist vegetabilisches Dasein und wir kommen, die Geistessürsten, und verwenden ihre gebundene Welt zu freien Gedanken und Bildern."

"Und wer weiß," erwiderte der Große endlich, "wie der Weltgeist uns verwendet, zu welchen Gedanken und Bildern wir ihm dienen."

"Du bist frommer als du glaubst, bas ift ein grofer Gebanke," erwiderte ber Gelehrte und der Maler fuhr auf:

"Numero A 1. Gib boch nicht gleich Allem was man fagt ein Schulzeugniß."

Die Beiden schwiegen. Der Maler, ber seinen Kameraden doch zu hart angelassen zu haben glaubte, faßte seine Hand und fagte: "hier bleiben wir nun, schüttle allen Schulstaub von dir, wie du dir's vorgenommen, denk nichts und will nichts und du wirst Alles haben."

Der Kleine erwiederte mit einem unendlich sanften Blide den händedruck und der Maler fuhr fort: "Ich muß dir den Mann schildern, bei dem wir bleiben." "Nein, thu's nicht, laß mich ihn felber finden," unterbrach ihn der Rleine.

"Auch gut."

Als sie sich jest bem Dorfe näherten, schlug ber Maler ben Fusweg ein, ber hinter ben Sausern herläuft, ber Kleine bemerkte:

"Es liegt ein tiefes Gesch barin, daß die Natursftraßen nirgends vollkommen geradlinig sind, der Bach hat einen undulirenden, einen wellenförmigen Weg und die Straßen von Dorf zu Dorf ziehen sich selbst durch die Ebene in Schwingungen dahin. Die Philosophie der Geschichte kann davon lernen, daß Natur und Menscheit sich nicht nach der logischen Linie bewegt."

"Bei den Straßen hat das einen einfachen Grund," bemerkte der Maler, "ein Gefährte geht viel leichter, wenn es durch eine Biegung wieder einen Schwung bekommt, bei einem schnurgeraden Wege liegt auch das Pferd zu gleichmäßig und ermüdend im Geschirr. Das ift Fuhrmannsphilosophie."

Mit diesen Worten waren die Beiden in einen Baumgarten getreten, der Maler nahm dem Bauer die Flinte ab und schoß damit in die Luft, daß es weithin wiederhallte, dann schrie er Juhu! sprang die Treppe hinauf und hinein in die Stube . . .

Da sind wir also wieder beim Wadeleswirth, in dem Augenblicke, da die Kape ihm am Gesicht vorbeigesprungen und das Glas Most auf den Boden gefallen war. Der Wirth steht da, hat beide Fäuste geballt und flucht:

"Areuzmillionenheideguguk, was ift benn bas? Was gibt's ins --

"Ich bin's," rief der Maler, die hand zum Bill= komm ausftreckend.

Die Faust des Wirthes entballte sich und er rief: "Ba.. Bas? Ja, bigott, er ist's; ei herr Reinhard, sind Ihr auch wieder ause gelausen? \*) Das ist ein fremder Besuch, da sollt' man ja den Ofen einsschlagen \*\*)."

"Beils Sommer ift, alter Raftenverwalter," erwieberte ber Begrüßte, indem er berb die Hand bes Badeleswirths schüttelte, der jest fragte:

"Seid Ihr's gewesen, ber im Garten geschoffen hat?" "Nein, nicht ich, da mein Weib," fagte ber Maler bie Flinte aufhebend, "tann das Maul nicht halten."

"Ihr seid noch allfort der Alte, aber der Mann muß für's Weib bezahlen; es koftet Straf', wenn man schieft."

"Weiß wohl, ich bezahl's gern."

Reinhard stellte nun seinen Freund, den Bibliothets= collaborator Reihenmaier vor.

"Reihenmaier," fagte der Wadeleswirth, "fo haben wir hier auch ein Geschlecht."

Der Collaborator erwiederte lächelnd:

"Es können weitläufige Berwandte von mir fein, ich ftamme auch von Bauern ab."

"Wir fammen Alle von Bauern ab," fagte ber Wa=

\*\*) Eine gewöhnliche Rebensart, wenn ein unerwarteter Freund tommt.

<sup>\*)</sup> Zum Besuch gekommen, fonst nur von gang nahen Nachbarn gebräuchlich.

beleswirth, "ber Erzvater Abam ift feines Zeichens ein Bauer gewesen."

"Bo ift benn Eure Eva, alter Abam?" fragte Reinhard.

"Sie kommt gleich mit dem Heuwagen, ich bin dieweil voraus. Lorle! Lorle! Wo bift?"

"Da," antwortete eine Stimme von unten.

"Mach hurtig bie Scheuer auf, daß fie mit bem Bagen gleich 'rein können, es wird einen Regen geben und komm hernach 'rauf."

"Die Grundel? Ich bin begierig die Grundel \*\*) wie= ber zu fehen," sagte Reinhard; der Wadeleswirth erwie= berte schelmisch lächelnd und mit dem Finger drohend:

"Dha, Mannle! Das ist fein Grundel mehr, das kann sich sehen lassen, es ist ein lebfrisches Mädle; bigott aber Ihr könnet Euch nicht sehen lassen, man meint Ihr wäret ein alter hauensteiner Salpeterer, Ihr habt ja einen ganzen Wald im Gesicht, Nothtannen und Blutbuchen, was kostet das Klafter? Saget einmal, lassen denn die Kesselslicker und Scheerenschleiser in den Kanzleien so einen Bart ungerupft und ungeschoren? Machen sie's ihm nicht auch wie den Büchern und den Zeitungen —"

"Mann! Um Gottes willen, Mann!" unterbrach ihn Reinhard, "tommt Ihr jest auch mit biefen Geschichten an? Hat man benn nirgends mehr Ruhe vor ber ver= bammten Politik?"

"Ja gudet, bas geht einmal nimmehr anders, wir

<sup>\*)</sup> Grundel, Grundling, Bleiner Fifch.

bummen Bauern find jett halt auch einmal so dumm und fragen darnach, wo unsere Steuern hinkommen, für was unsere Buben so lang Soldat sein muffen und —"

"Beiß schon, weiß schon Alles," betheuerte Reinhard. Der Collaborator aber faßte bie Hand bes Wirths, klopfte ihm auf die Schulter und sagte:

"Ihr feid ein ganzer Mann, ein Burger ber Butunft."

Der Wadeleswirth schüttelte sich, bob beide Uchseln, schaute den Collaborator mit gerunzelter Stirne an und fagte dann indem er lächelnd nickte:

"Einen schönen Gruß und ich ließ' mich schön bes

Der Collaborator mußte nicht, was das bedeuten soll. Es gab aber nicht lange Bedenkzeit, man vernahm Peitschenknallen auf der Straße, der Wadeleswirth ging nach der "Laube," d. i. der bedeckte Söller, der das Haus, ausgenommen die Gartenseite, umschloß, die beiden Fremden folgten.

"Fahr beffer hist," rief der Wirth dem jungen Manne zu, der auf dem Sattelgaule an dem Heuwagen saß; "noch schärfer hist, sonst kommft du nicht herein, du Iernst's bein Lebtag nicht; so, so, jest frischweg, fahr zu!"

Der Bagen war glücklich herein, freier athmend ging man wieder nach der Stube.

Der Collaborator fragte bescheiben:

"Warum laffet Ihr benn bas Scheunenthor nicht weiter machen, ba es boch fo muhfam ift hereinzufahren?"

Der Wadeleswirth, der zum Fenfter hinausgesehen hatte kehrte sich um, dann schaute er wieder in's Freie und sprach hinaus:

"Das junge Bolk braucht's nicht besser haben als wir, es soll eben auch lernen, die Augen bei ihm haben und geschickt sein und wissen, was hinter ihm drein kommt. Ich bin mehr als dreißig Jahr da hereingefahren und bin nie stecken blieben." Jest wendete er sich nach der Stube und fuhr fort: "Bas ist denn eigentlich Euer Geschäft, Herr Kohlebrater?"

"Ich bin Bücherverwalter."

Nun fam die Frau, der Sohn, der Knecht und bie Magd in die Stube. Alle bewillkommten Reinhard und bie Frau bemerkte, auf den Bart deutend:

"Ihr feid recht verwildert in den zwei Jahren, wo wir euch nicht gesehen haben."

"Unser Tamburmajor," sagte Stephan ber Sohn, "hat auch so einen gottsjämmerlichen Bart gehabt, er hat ihn aber alle Morgen schwarz gewichst."

"Wenn ich jung ware, mich burftet Ihr mit dem Bart nicht kuffen," fagte Barbel, eine bejahrte ftarkknochige Person, die als Magd im Hause diente, Martin, der Knecht, der hinter ihr stand, war ihr Sohn. Dieser hatte seine besondere Meinung, die er nun auch preisgab:

"Und ich fag', ber Bart paßt ihm ftaatsmäßig, er fieht aus wie ber heilig' Joseph in ber Kirch!"

"Und du wie der Mohrenprinz," endete der Wadeleswirth; "aber wo fteckt denn das Lorle? Allte, hol' mir einen Trunk aus dem Keller und gib mir ein Mümpfele\*) Käs' und dann richtest du dem Herrn Reinhard sein altes

<sup>\*)</sup> Mumpfele = Mundvoll.

Zimmer her und ber andere fremde Herr kann auf bem Tangboben ichlafen."

Der Wadeleswirth bekam nun doch endlich seinen Trunk; er ging lieber eine Stunde im brennenden Durft umber, ehe er die zwei Treppen hinab = und wieder hinaufstieg. Der Collaborator setzte sich zu ihm.

Reinhard machte einen Gang durch das Dorf, alle Rinder liefen ihm nach und einige muthvolle riefen sogar aus sicherm Berstedt:

Rother Juchs dein Bart brennt an, Schütt' ein biele Waffer dran.

Reinhard ging in das Haus wo der Bader wohnte, bie Kinder warteten vor der Thüre bis er wieder geschält herauskäme; als er aber mit vollem Bartschmucke wieder erschien, lachten und jubelten sie auf's neue.

In dem Hause des Baders wohnte noch Jemand, dem Reinhard einen Auftrag gegeben hatte, es war der Dorfschüß, der jest mit der Schelle herauskam. Er klingelte an allen Ecken und sprach dann laut und deut- lich: "Der Maler Reinhard ist wieder ankommen mit einem großmächtigen rothen Bart. Wer ihn sehen will, soll in die Linde kommen, allda ist der Schauplaß. Einstritspreis ist, daß seder ein groß Maul machen und seine Zähne weisen muß, wenn er hat. Um halb neun Uhr geht die Fütterung an. Kinder sind frei."

Ein unaufhörliches Gelächter zog burch bas ganze Dorf, bie Kinder folgten jubelnd und johlend dem Schütz auf dem Fuße, sie waren kaum zum Schweigen zu bringen, daß man die Berkundigung hören konnte.

Als es bereits Nacht geworden und der himmel mit

schweren Regenwolken überzogen war, saß Reinhard auf der Steinbank unter der Linde vor dem Wirthshause; er lachte vor sich hin, der urplöglichen Heiterkeit gedenkend, mit der er unversehens die Seelen aller Einwohner erfüllt hatte. Da hörte er ein verhaltenes Schluchzen in seiner Nähe, er stand auf und sah ein Mädchen, das nach der Scheune ging.

"Lorle?" fagte er in fragendem Tone.

"Gruß Gott," antwortete bas Mabchen, bie bargebotene hand fassend, ohne aufzuschauen und bie Schurze vom Gesicht zu nehmen.

"Du haft . . . . Ghr habt ja geweint, warum benn?" "Ich, ich . . . hab' nicht geweint," erwiederte das Mädchen und konnte vor schnellem Schluchzen kaum reben.

"Warum gunnet Ihr mir benn keinen Blick und febet mich nicht an? bab' ich Guch mas leibs than?"

"Mir? Mir, nein."

"Wem benn ?"

"Euch."

"Ja wie fo?"

"Es gefällt mir nicht, daß Ihr Euch so zum G'fpött vom ganzen Dorf machet, das ist nichts und uns habt Ihr doch auch zum Narren; das hätten wir nicht von Euch denkt."

"Ihr feid recht groß und ftark geworden, Lorle; kom= met 'rein in die Stub', daß ich Euch auch feben kann."

"Brauchet nicht jest noch mit mir Euern besondern Poffen haben," endete das Madchen, raffte fich schnell zusammen und sprang bavon durch bas hofthor nach ber Strafe.

Reinhard saß mit zusammengekniffenen Lippen, vor sich niederschauend, wieder auf der Bank. Bas ihm vor einem Augenblicke noch wie ein übermüthiger aber harmsloser Scherz vorgekommen war, das hatte jest eine ganz andere Gestalt. Bon sich sah er bald ab und er dachte: das Rind hat recht, es ist ein Stück Aristokratie in diesem Scherze; wir wissen nicht wie viel von schmählichem Hochmuth in jedem von uns steckt. Ich habe das ganze Dorf zu meinem Spaß verwendet.

Der Collaborator fam jest auch herab und fagte:

"Ein sonderbarer Mann unser Wirth! Ich bin boch schon durch alle Examina gesiebt worden, aber ber hört gar nicht auf mit Fragen und dabei hat er so 'was Mißtrauisches."

"Das ist's nicht," sagte Reinhard, "die Bauern haben eine alte Regel: wenn man mit einem fremden Löffel effen will, soll man vorher dreimal hineinhauchen, verstehft du ?"

"Ja wohl, das ist ein tiefsinniger Gedanke."

"Einen schönen Gruß und ich ließ mich schön beban= ten, herr Rohlebrater," entgegnete Reinhard lachend.

Biele Männer und Burschen aus dem Dorfe sammelten sich, von Allen ward Reinhard herzlich bewillsommt; die heitere Beise, die sie herbeigelockt, erhielt eine entsprechende Fortsehung. Man ging nach der Stube und Reinhard wußte den ganzen Abend allerhand schnurrige Geschichten von seinen Fahrten in Oberitalien und Tyrol zu erzählen, das Gelächter wollte kein Ende nehmen. Reinhard gab sich selbst mehr zum Besten als es eigentlich seine Art war, er wollte indeß ein Uebriges thun,

weil er sie alle zum Besten gehabt hatte, wie er in gesteigerter Selbstanklage sich vorwarf. Nach und nach gerieth er aber aus innerer Lustigkeit auf allerlei tolle Seltsamkeiten, denn er konnte sich, namentlich in zahlereicher Gesellschaft, wahrhaft in eine Aufregung hineinarbeiten.

Reinhard war fo voll Luftigkeit unter den Menschen gewesen und allein auf seinem Zimmer ward er verstimmt und düster; die Welt erschien ihm doch gar zu nüchtern, wenn er nicht selber sie etwas aufrüttelte.

Lorle war ben ganzen Abend nicht in bie Stube ge-

Tief in ber Nacht "schlurkte" noch Jemand in Klapppantoffeln burch bas ganze haus und brückte an allen Thüren, es war ber Wadeleswirth, ber nie zu Bette ging, bevor er Alles von oben bis unten burchgemustert hatte.

## Das war ein Sonntagsleben.

Um andern Morgen stand der Collaborator ganz früh vor dem Bette Reinhard's und sang mit wohlgebildeter kräftiger Stimme, die man ihm nicht zugemuthet hätte, das Lied aus Preciosa: "Die Sonn' erwacht" mit Wesber's thausrischer Melodie. Reinhard schlug murrend um sich.

"Ein Mann wie bu," sang ber Collaborator recitando, "der das herrliche Bild Sonntagsfrühe abconterfeit, darf einen Morgen nicht verschlafen, wie der heut, bum, bum."

Reinhard war stille und der Collaborator suhr sprechend fort: "Was fangen wir heut' an? Es ist Sonntagmorgen, es hat heut' Nacht geregnet als ob wir's bestellt hätten; Alles glißert und flimmert draußen. Was treiben wir nun? Gibt's keine Kirchweihe in der Nähe? Rein Volksfest?"

"Brat' dir ein Bolksfest," entgegnete Reinhard, "trommle dir die Massen zusammen, die du brauchst, und sattle bein Gesicht mit einem Operngucker; wirf Geld unter die Kinder, daß sie sich rausen und übereinander purzeln, dann haft du ein Bolksfest mit ipse secit."

"Du warst gestern Abend so lustig und bist heute so murrisch."

"Ich war nicht lustig und bin nicht mürrisch; ich bin nur ein Kerl, der eigentlich allein sein sollte und versdammterweise doch keinen Tag allein sein kann. Paß auf, wie ich's meine. Es ist mir lieb, wenn du bei mir bist; ein Freund wie du, der's so treu meint, ist wie wenn man Geld im Schrank hat, braucht man's auch nicht, es unterstüßt doch, weil man weiß, man kann's holen wenn Noth an Mann geht. Also bleib die noch übrigen Tage deiner Ferien da, aber laß mich auch ein bischen mir."

"Ich begreife dich wohl. Hier empfängst du den Kuß der Muse und da darf kein fremdes betrachtendes Auge dabei sein. Ich will dich gewiß ganz dir überlassen, stets zurücktreten, wo sich dir irgend ein Motiv zu einem Bilde bieten könnte; da darf man nicht mit Fingern hindeuten, nicht einmal profanen Auges hinschauen. Die Burzel, die schaffende Triebkraft alles Lebens ruht im Dunkel, wo kein Sonnenblick, wo kein Auge hindringt."

"Das auch," fagte Reinhard, "und für dich felber merke dir: will nicht von jedem Augenblicke etwas, ein Resultat, einen Gedanken und dergleichen, lebe und du haft Alles. Wir stecken in der Gedankenhehjagd, die uns gar nicht mehr in Ruhe das Leben genießen läßt, du vor Allen, aber ich kann auch sagen wie jener Pfarrer in seiner Strafpredigt: Meine lieben Zuhörer, ich predige nicht nur für Euch, ich predige auch für mich. — Laß

uns leben! leben! Der Hollunder blüht, er blüht und nicht blos damit Ihr Euch einen Thee daraus abbrüht, wenn Ihr Euch erfältet habt."

"Entschuldige, wenn ich dir sage," bemerkte der Collaborator in zaghaft rücksichtsvollem Tone, "es steckt mehr Romantik in dir als du glaubst, das war ja auch die blaue Blume der Romantiker: ohne alle Reflexion zu fein, im vollen Genuß des Nichtwissens."

"Bin nicht ganz einverstanden, aber meinetwegen heiß es Romantik, wenn das Rind einen Ramen haben muß."

Reinhard stand halb angekleidet am Fenster und fog die Morgenluft in vollen Zügen ein, plöglich pralte er zurück, der Collaborator sprang schnell an das leere Fenster und sah hinaus. Das Wirthstöchterlein ging über den Hof, luftig gekleidet, ohne Jacke und barfuß. Eine Schaar junger Enten umdrängte sie schnatternd.

"Ihr Fresserle," schalt sie und verzog damit troßig ben Mund, "tönnet's nicht verwarten, bis eure Kröpfle vollgestopft sind? Euch follt' man alle Viertelstund an-richten, nicht wahr? Nur stet, ich hol's ja, nur Geduld, ihr musset halt auch Geduld lernen; aus dem Weg! Ich tret euch ja."

Die jungen Entchen hielten an, als ob fie die Worte verstanden, das Mädchen ging nach der Scheune und kam mit Gerste in der Schürze wieder. "Da," sagte sie, eine Handvoll ausstreuend, "g'fegn' euch's Gott! Gunnet's euch doch, ihr Neidteufel und purzelt nicht über einander weg, sch! "scheuchte sie und warf eine Hand-voll Gerste weiter abseit, "ihr Hühner, bleibt da drüben."

Der hahn stand auf ber Leiter an der Scheune und frahte in die Welt hinein. "Kannst's noch, accurat wie gestern," fagte das Mädchen sich verbeugend, "komm' jest nur 'runter; bist halt grad wie die Mannsleut', die Iassen immer auf sich warten, wenn das Essen auf dem Tisch steht."

Der hahn kam auch herabgeflogen und ließ sich's wohl schmecken, plauderte aber viel dabei; wahrscheinlich hatte er eben etwas Geistreiches oder Possiges gesagt, denn eine gelbe henne, die gerade ein Korn aufgepickt hatte, schüttelte den Ropf und verlor das Korn. Der Galante sprang behende herzu, holte das Berlorene und brachte es mit einem Kratsuße, zu dem er einige versbindliche Worte murmelte.

"Guten Morgen Jungferle," rief jest der Collaborator in den Hof hinab, das Mädchen antwortete nicht,
fondern fprang wie ein Biefel davon und ins Haus; die
jungen Enten und die Hühner schauten bedeutsam nach
dem Fenster hinauf, sie mochten wol ahnen, daß von
dorther die Störung gekommen war, die ihnen die fernere
Nahrung entzog.

"Das ift ein Mäbchen! ach, das ift ein Mädchen!"
rief ber Collaborator in die Stube gewendet und ballte beide Fäuste zum himmel; er durchmaß hierauf zweimal ohne zu reden die Stube, stellte sich dann vor Reinhard und begann wieder:

"Da haft du's, ich kann weiter nichts sagen als: das ift ein Madchen. Kein Spitheton genügt mir, keines. Hier haben wir ein Gesetz der Volkspoesie, sie gibt den vollsten Ausbruck, macht die tiefste Wirkung oft blos

durch das einfache Substantiv, ohne Epitheton; meiner Sprache steht jest in folder Entzudung nicht mehr zu Gebote, als der eines Bauernburschen."

"Was hältst du davon, wenn wir uns mit dem Epitheton "göttlich" begnügten ?"

"Spotte jest nicht, das Mädchen mußt du malen, wie es da ftand, eins mit der Natur, zu ihr redend und von ihr begriffen, die vollendete Harmonie."

"Es ware allerdings etwas nie Dagewesenes: ein Mädchen im Hühnerhofe."

"Nun, wenn auch nicht so, bas Mädchen mußt bu malen, hier ist dir ein sußes Naturgeheimniß nahegestellt, bu" —

"In's Teufels Namen, fo schweig boch fill wenn ein Geheimniß ift. Du schwaheft schon am frühen Morgen, daß man nicht mehr weiß wo einem der Ropf fteht."

Die beiden Freunde fagen eine Weile ftill bei einanber, endlich fagte der Collaborator aufftebend:

"Du hast Necht, der Morgen ist wie die stille Jugendzeit, da muß man den Menschen allein lassen, für sich, die er nach und nach aus sich erwacht, man soll ihn nicht aufrütteln. Ich gehe in den Wald, du gehst doch nicht mit?"

"Rein."

Der Collaborator ging und Reinhard faß lange still, das viele Reden und Rütteln des Collaborators hinter- ließ ihm die Empfindung, als ob er von einer geräusch= vollen Reise käme; die ruhige Spiegelglätte des Mor= genlebens war ihm zu hastigen Wellen aufgehett. Rein= hard war verstimmt und nervengereizt, er legte sich noch=

mals auf das Bette und versiel in leisen Schlummer. Die Glocken des Kirchthurms weckten ihn, es läutete zum ersten Male zur Kirche. Reinhard ging hinab in die Küche, die Bärbel, seine alte Gönnerin, die sonst so freundlich mit ihm geplaudert hatte, war unwirsch, sie sagte, er solle nur in die Stude gehen, sie hielte ihm schon seit drei Stunden den Kaffee bereit und man könne ja das Feuer nicht ausgehen lassen von seinetwegen. Reinhard war eben im Begriff, ihr eine barsche Antwort zu geben, er hatte es genug, sich über den gestrigen Scherz hart behandeln zu lassen, da hörte er die Stimme Lorle's von der Laube:

"Barbel, komm ause, gud ob's so recht ist."
"Romm' du 'rein, ist grad so weit, mach nur fort,
es wird schon recht sein."

Dhne Antwort gegeben zu haben verließ Reinhard die Rüche, er ging aber nicht in die Stube, sondern fast unhörbar nach der Laube. Ungesehen von dem Mädchen konnte er dasselbe eine Beile beobachten; er stand betroffen beim ersten Anblicke. Das war ein Antlit voll seligen ungetrübten Friedens, eine süße Ruhe war auf den runden Bangen ausgebreitet; diese Züge hatte noch nie eine Leidenschaft durchtobt oder ein wilder Schmerz, ein Reugefühl verzerrt, dieser seine Mund konnte nichts Heftiges, nichts Niedriges aussprechen, eine fast gleichsmäßige zarte Röthe durchhauchte Bange, Stirn und Kinn, und wie das Mädchen jeht mit niedergeschlagenen Augen das Bügeleisen still auf der Halskrause hielt, war's wie der Anblick eines schlasenden Kindes; als es jeht die Krause emporhob, die großen blauen Augen auf-

folug und den Mund spiste, trat Reinhard unwillfürlich mit Geräusch einen Schritt vor.

"Guten Morgen, oder bald Mittag," nickte ihm Lorle ju.

"Schon Dank, feid Ihr wieder gut?"

"Ich bin nicht bos gewefen, ich wußt' nicht warum. Sabt Ihr gut geschlafen?"

"Nicht so völlig."

"Warum? Habt Ihr was träumt? Ihr wiffet ja, was man in der ersten Nacht in einem fremden Bett träumt, das trifft ein."

"Aber mein Traum nicht."

"Nun, was ift's benn gewesen? Dürfet Ihr's nicht fagen?"

"Ganz wohl, und Euch besonders, ich hab' von Euch träumt."

"Ach, von mir, das kann nicht fein. Gucket, machet mir keine Flattusen, es hat mich verdroffen, wenn Ihr mich früher Grundel geheißen habt, aber es wär' mir noch lieber, wenn Ihr so saget, als wenn Ihr mir so was Gaukliches vormachet."

"Ich kann ja auch was träumt haben, das gar kein' Flattuse ist. Machet aber nur kein Gesicht, es ist nichts Böses, es ist blos dumm. Mir hat's träumt, ich sei mit Euch auf dem Bernerwägele gesessen und Euer Rapp war angespannt und hat eine großmächtige Schelle um den Hals gehabt, die hat geläutet wie die Kirchenglock, und der Rapp ist nur so durch die Lust dahingeslogen seine Mähne ist hoch ausgestanden und man hat kein Rad gehört und wir sind doch immer fort und fort. Ich

hab' ben Rapp halten wollen, er hat mir aber schier die Arme aus dem Leib gerissen und Ihr seid immer ganz ohne Angst neben mir gesessen und so immer fort, plößlich legt sich der Wagen ganz fanst um und wir sind auf dem Boden gelegen, da ist mein Kamerad kommen und hat mich geweckt."

"Das ist ein wunderlicher Traum, aber in den nächsten vier Wochen fahr ich nicht mit Euch. Was hab ich sagen wollen, Euer Kamerad ist ein wunderlicher Heiliger, mein Vater sagt, er sei stolz und hochmüthig, ich mein' eber, er sei zimpfer und ungeschickt."

"Ihr habt ihm doch feine Störung verziehen?"

"Ja, seid Ihr auch schon aufgewesen?"

"Nicht ganz. Mit meinem Kameraden habt Ihr recht, er ist nicht stolz, im Gegentheil scheuch und furchtfam."

"Ja, das hab' ich auch denkt, und grad weil er scheuch und surchtsam ist, da geht er so auf die Leut' 'nein und thut wie wenn er sie zu Boden schwäßen wollt. Wie ich vorlängst bei der Broni auf der Hohlmühle gewesen bin, Ihr wisset ja, sie ist mit meinem Stephan versprochen, sie heirathen bis zum Herbst und er übernimmt die Nähle; Ihr seid doch auch noch da zur Hochzeit?"

"Rann sein, aber Ihr habt mir was erzählen wollen?"
"Ja, das ist recht daß Ihr einen beim Wort be=
haltet, ich schwäß' sonst in den Tag 'nein. Nun wie
ich drunten in der Hohlmühle bin, da wird's Nacht und
da haben sie mir das Geleit geben wollen, ich hab's aber
nicht zugeben und es wär' mir doch recht gewesen. Ich

bin halt jett allein fort, im Wald da ist mir's aber kathimmelmäuslesangst worden, und weil ich mich so gefürcht't hab', da hab' ich allsort psissen, wie wenn ich mir aus der ganzen Welt nichts machen thät. Ja, wie komm' ich denn aber jett da drauf, daß ich Euch das erzähl'?" schloß Lorle, die Lippen zusammenpressend und die Augen nachdenklich einziehend.

"Bir haben von meinem Kameraben gesprochen und"—
"Ja, Ihr bringet mich wieder drauf; der pfeift auch fo lustig, weil er Angst hat, nicht wahr?"

"Bolltommen getroffen. Ihr mußt nun aber recht freundlich gegen ihn sein, er ift ein herzguter Mensch, ber's verdient, und es wird ihn gang glücklich machen."

"Was Ich thun kann, das foll geschehen. Ift er

noch ledig?"

"Er ift noch zu haben, wenn er Euch gefällt" -

"Wenn Ihr noch einmal so was saget," unterbrach Lorle, das Bügeleisen aushebend, "so brenn' ich Euch da den Bart ab. Ja, daß ich's nicht vergeß, lasset Euch Euern Bart nicht abschwäßen, er steht Euch ganz gut."

"Wenn er Euch gefällt, wird er fich um die ganze

Welt nichts scheeren."

"Was gefällt? Was ift ba von Gefallen bie Red?" ertonte eine fraftige Beiberstimme, es war bie ber Barbel.

"Das Lorle ift in meinen Rameraden verschoffen," fagte Reinhard.

"Glaub' ihm nichts, er ift ein Spottvogel," rief bas Mädchen und Barbel entgequete:

"Herr Reinhard, ganget 'nein und trinket Euern Kaffee; Ich g'warm ihn Euch nimmehr." "Geht Euer Goller da in die Kirch?" wendete sich Reinhard an Lorle und erhielt die Antwort:

"Nein, das gehört der Bärbel, die geht, ich bleib daheim; Ihr gehet doch auch?"

"Ja," schloß Reinhard und trat in die Stube. Er hatte eigentlich nicht die Absicht gehabt, in die Kirche zu gehen, aber er mußte und wollte jest; er mußte, weil er's versprochen, und wollte, weil Lorse allein zu Hause blieb. Und wie wir unsern Handlungen gern einen allgemeinen Charakter geben, so redete er sich auch ein, er gewinne durch die Theilnahme an dem Kirchgange aus's Neue die Grundlage zur Gemeinsamkeit des Dorslebens und ein Recht darauf.

Bährend Reinhard in der Stube folches überdachte, fagte Lorle draußen auf der Laube: "Denk nur, Bärbel, er hat heut Nacht von mir träumt."

"Wer benn?"

"Nu, ber herr Reinhard." Lorle verfehlte nie, auch wenn fie von dem Abwesenden fprach, das Wort "herr" zu seinem Namen zu segen.

"Laß bir von dem Fuchsbart nichts aufbinden," ent= gegnete Barbel.

"Und der Bart ist gar nicht stucksig," sagte Lorle voll Jorn, "er ist ganz schön kästenbraun und der Herr Reinhard ist noch grad so herzig wie er gewesen ist, und du hast doch früher, wie er nicht dagewesen ist, immer so gut von ihm gered't und du hast Unrecht, daß du jegund so über ihn losziehst. Wenn er auch den Spaß mit dem Ausschellen gemacht hat, er ist doch nicht stolz, er red't so gemein und so getreu" "Ich kann nichts sagen als: nimm bich vor ihm in Acht und du bift kein Kind mehr."

"Ja das mein' ich auch, ich weiß doch auch wie einer ist, ich" —

"Gib mir mein Goller, bu zerdrückst's ja wieder," fagte Barbel und ging bavon.

Reinhard wandelte, sonntäglich gekleidet, mit Stephan und Martin nach der Kirche. Alles nickte ihm freundlich zu, Manche lachten noch über die seltsame Bartzier, aber der Träger derselben war ihnen doch heimisch, sie fühlten es dunkel, daß er zu ihnen gehörte, da er nach demsfelben heiligthume, zu derselben Geistestafel mit ihnen wallschrete. Auf dem Wege fragte Martin: "Nun, was saget ihr aber zu unsern Lorle? nicht wahr, das ist ein Mädle?"

"Ja," entgegnete Reinhard, "das Lorle ift grad wie ein feingoldiger Ranarienvogel unter grauen Spagen."

"Es ift ein verfluchter Rerle, aber Recht hat er," fagte Martin lachend zu Stephan.

Reinhard saß bei dem Schulmeister auf der Orgel, der brausende Orgelklang that ihm wundersam wohl, er durchzitterte sein ganzes Wesen wie ein frischer Strom. Die Bärbel, die ihn jest von unten sah, dachte in sich hinein: Er ist doch brav! Wie seine Augen so fromm leuchten! Reinhard hörte nur den Ansang der Predigt. An den Text: Lasset euer Brod über das Meer sahren, wurde eine donnernde Strafrede angeknüpft, weil das ganze Dorf sich verbunden hatte, nichts für das zu errichtende Kloster der barmherzigen Schwestern beizusteuern. Reinhard verlor sich bei dem eintönigen und nur oft urplöslich angeschwesten Vortrage in allerlei

frembe Träumereien. Drunten aber lag die Barbel auf ben Knien, preste ihre ftarken hande inbrünstig zusammen und betete für Lorle; sie konnte nun einmal den Gesdanken nicht los werden, daß dem Kinde Gefahr drohe, und sie betete immer heftiger und heftiger; endlich stand sie auf, fuhr sich mit der hand bekreuzend über das Gessicht und wischte alle Schmerzenszüge daraus weg.

Der Orgelklang erweckte Reinhard wieder, er verließ mit der Gemeinde die Kirche. Richt weit von der Kirchenthüre ftand die Bärbel harrend, indem sie ihr Gesangbuch hart an die Brust drückte, sagte sie zu Reinhard: "Grüß Gott!" Er dankte verwundert, er wußte nicht, daß sie erst jest ihn willkommen hieß.

Alls Reinhard nun noch einen Gang vor das Dorf unternahm, begegnete ihm der Collaborator mit einem gespiesten Schmetterling auf dem Mügenrande.

"Was haft du da?" fragte Reinhard.

"Das ist ein Prachteremplar von einem papilio Machaon, auch Schwalbenschwanz genannt, er hat mir viel Mühe gemacht, aber ich mußte ihn haben, mein Oberbibliothekar hat noch keinen in seiner Privatsammlung; es waren zwei, die immer in der Luft mit einander kosten, immer zu einander flatterten und wieder davon; sind glückselige Dinger, die Schmetterlinge! Ich hätte sie gern beide gehabt oder bei einander gelassen, habe aber nur einen bekommen, und schau wie ich aussehe; in dem Moment wie ich ihn haschte, bin ich in einen Sumps gefallen."

"Und Stecknadeln haft bu immer bei bir ?"

"Immer, fieh hier mein Arfenal," er öffnete die innere

Seite feines Rockes, bort war ein R aus Stecknabel-

"Aber daß ich's nicht vergeffe," fuhr er fort, "ich

habe das Wort gefunden."

"Welches Bort?"

"Das Epitheton für bas Mädchen: wonnesam! Es
ist ein Borzug unserer Sprache, daß bieses Wort transitiv und intransitiv ist, sie ist voll Wonne und strahlt
jedem Wonne in die Seele. Aber halt! Eben jest indem ich rede sinde ich das Urwort, das ist's: Marienhaft! Was die Menscheit je Anbetungswürdiges und
Wonniges in der Erscheinung der Jungfrau erkannte, das
drängte sie in dem Worte Maria zusammen. Das kann
keine andere Sprache, solch ein nomen proprium allgemein absektivisch zu bilden. Marienhaft! das ist's."

Reinhard war ftill, nach einer Beile erft frug er: "Barft du die ganze Zeit im Balbe?"

"Gewiß, o! es war himmlisch, ich habe einen tiefen Jug Waldeinsamkeit getrunken. Sonft wenn ich den Wald betrat, war mir's immer, als ob er schnell sein Geheimniß vor mir zuschlöffe, als ob ich nicht würdig sei, durch diese heiligen Säulenreihen zu schreiten und den stillen Chor der ewigen Natur zu vernehmen; mir war's immer, als ob beim letten Schritte, den ich aus dem Wald thue, jett erst hinter mir das süße geheimnisvolle Nauschen begänne und unersaßbare Melodien erklängen. Heute aber habe ich den Wald bezwungen. Ich bin emporgedrungen, durch Gestrüpp und über Felsen bis zum Duellsprung des Baches, wo er zwischen großen Basaltblöcken hervorquillt und ein breites rundes Becken ihn

fogleich aufnimmt, als burfte er ba zu Saufe bleiben. Du warft gewiß noch nicht bort, fonst mußteft bu's gemalt haben; das muß nun bein erftes Bild fein. Die Baume bangen fo febnfüchtig nieder, als wollten fie bas Beiligthum gudeden, daß fein fterbliches Auge es febe, in jedem Blatte ruht ber Friede; ber rothe und weiße Ringerhut läßt feine Blutenkette zwischen jeder Spalte aufsteigen, es ift eine Giftpflange, aber fie ift entzuckend fcon! Die fanfte Erika verftectt fich laufdend binter bem Relfen und magt fich nicht bervor an bas raufchenbe Treiben. Dort lag ich eine Stunde und habe Unend= lichfeiten gelebt. Das ift ein Platchen, um fich in's All zu verfenken. Morgenglocken tonten von da und bort, mir war's wie bas Summen ber Bienen, bie fich beute bei ber Sicherheit bes iconen Betters weit weg von Saufe magten. 3ch war emporgeflommen, boch binauf auf Bergeshöhen, die die Rirchthurme weit überragen, ich ftand über Bion auf ben Spigen bes unendlichen Beiftes; ba fühlte ich's wie noch nie, daß ich nicht fterben tann, baß ich ewig lebe; ich faßte die Erde, die mich einft beden wird, und mein Beift fcwebte boch über allen Belten. Mag ich freudlos über die Erde gieben, flang-Tos in die Grube fahren, ich habe ewig gelebt und lebe ewig" . . . .

Reinhard fette sich auf den Wegrain unter einen Apfelbaum, er zog auch den Freund zu sich nieder. "Sprich weiter," sagte er dann; der Angeredete blickte schmerzlich auf ihn, dann schaute er vor sich nieder und fuhr fort:

"Ich lag lange fo in felig traurigem Entzuden, ich

fab bem unaufhörlich fich ergießenden Quell gu. Wie ätherklar fpringt er hervor, aus nächtiger Berborgenheit; wie rein und bell folangelt er fich bie Schlucht binab, bald aber, noch bevor er ben rubigen Thalweg erreicht, wird er eingefangen; was ficht's ibn an? Er fpringt feck über bas Mühlrad und eilt zu ben Blumen am Ufer. In ber Stadt aber bammen fie ihn ein, ba muß er farben, gerben und verderben, er fennt fich nicht mehr. Es fann auch einem reinen klaren Naturfinde fo ergeben. Bas thut's? Du einzler Quell vom Felfenfprung! ftrome gu bis bin in bas unergrundliche, unbezwungene Deer, bort ift neue, bort ift ewige Rlarbeit und unendliches Leben, ein Ruben und ein Bewegen in fich .... Bei bem erften, was ich bachte, war mir's nicht eingefallen, folches feftzuhalten, jett aber wollte ich Alles in melodische Worte faffen; ich qualte mich in allen Bergarten, bin war meine Rube. Da fielft du mir wieder ein: wozu ein Resultat? 3ch hab's gelebt, was braucht es mehr?" . . . .

"Ich kenne bein Waldheiligthum schon lange," sagte Reinhard auf dem Heimwege, "ich habe auch genug dort geträumt, aber mit dem Pinsel konnte ich ihm nicht beiskommen; ließen sich deine Gedanken malen, ja dann wär's anders. Ich habe mich von der Landschaft entsfernt und doch, so oft ich hieher komme, ist mir's, als ob hier eine tiese Offenbarung noch meiner harre, besonders jest; vielleicht ist's dein Waldheiligthum, vielleicht auch nicht."

"Bo warst benn du mährend meines Waldganges?"
"Ich war in der Kirche, du hättest eigentlich auch dort sein sollen, das einigt mit dem Bauernleben." "Ja, ja, bu haft Recht, ei, das thut mir leid; nun, ich gebe heut Mittag." —

Im Wirthshaufe war eine große Beränderung.

Alls der Collaborator neu beschuht herunterkam, rief ihm Lorle freundlich zu:

"Das ift schön, herr Rohlebrater daß Ihr nicht auf Euch warten laffet. Wo find Ihr benn gewesen?"

"Im Walbe droben. Saget aber nicht Kohlebrater, ich heiße mit meinem ehrlichen Namen Adalbert Reihen= maier."

"Ift auch viel schöner. Nun erzählet mir auch 'was , herr Reihenmaier."

"Ich kann nicht viel erzählen."

"Ja, wir wollen warten bis Mittag, Ihr gehet boch auch mit auf die Hohlmühle? und Ihr könnet ja fo schön singen."

"Ich bin bei Allem, absonderlich wo Ihr seid; ich

habe im Walbe an Euch gedacht."

"Müffet mich nicht fo zum Poffen haben, ich bin zu gut dazu und Ihr auch, es schickt sich nicht für so einen Herrn wie Ihr seid. Hübsch ordelich sein, das ist recht. Ihr müffet aber auch euren Sonntagsrock anziehen. Habt Ihr benn keinen?"

"Mehr als einen, aber nicht hier."

"Ja, Ihr habt's doch gewußt, daß Ihr am Sonntag bei uns seid ? Nun, schad't jest nichts. Ich will Euch den Martin schicken, er soll Euch ein bisle aufpugen."

Jubelnd sprang ber Collaborator die Treppe hinauf und holte eine Sammlung Bolkstieder (die er zu etwaigen

Ergänzungen und Barianten mitgenommen hatte), aus seinem Ränzchen, er warf das Buch an die Zimmerdecke in die Höhe und sing es wieder auf. "Hier," rief er, das Buch hätschelnd als wäre es etwas Lebendiges, "hier seid ihr zu Hause, nicht in der Bibliothek eingepfercht, heut' sollt ihr wieder lebendig werden."

Beim Effen herrschte bie alte Gewohnheit nicht mehr, für Reinhard und seinen Freund war in dem Verschlag besonders gedeckt. Reinhard sagte dem Wirth, daß er wie ehebem am Familientisch effen wolle. Der Alte aber schüttelte den Kopf ohne ein Wort zu erwidern, nahm die weiße Zipfelmüße ab und hielt sie zwischen den gefalteten händen auf der Brust, damit das Gebet beginne.

"Barbel, traget nur die zwei Gedecke heraus, wir effen nicht allein," rief Reinhard. Der Wadeleswirth fette schnell die Mütze wieder auf, schaute, ohne eine Miene zu verziehen, rechts und links und fagte:

"Nur stet \*)." Er machte dann eine ziemliche Pause, wie jedesmal wenn er dieses Wort sagte, das als Mahnung galt, daß keiner mucksen durfe bis er weiter redete, endlich und endlich setzte er hinzu:

"Drin bleibt's, es ist kein Plat da für zwei." Er hob die Arme bedachtsam auf, strich die Hände wagrecht über die Luft, wie den Streichbengel über ein Kornmaß, was so viel hieß als: abgemacht.

Die Freunde setzten sich in den Berschlag, Lorle trug ihnen auf.

<sup>\*)</sup> Langfam, ruhig.

"Rann benn das bie Barbel nicht?" fragte Reinhard, und ber Collaborator erganzte: "Ihr folltet uns nicht bedienen."

"D bu liebs Herrgöttle," beschwichtigte Lorle, "was machen bie für ein Gescheuch von bem Auftragen. Ich thu's ja gern und wenn Ihr einmal eine liebe Frau habt, Herr Neihenmaier, und ich komm' zu euch und ihr gunnet mir ein warm' Supple, da soll mich Euer Weible auch bedienen."

"Bober wiffet Ihr benn, daß ich heirathen möcht'?"
"Da fann man mit ber Pelzkappe barnach werfen, so groß fteht's Euch auf die Stirn geschrieben; ich glaub', baß eine Frau mit Euch rechtschaffen glücklich wird."

"Woher wiffet 3hr benn bas?"

"Ihr feid fo ordelich mit der Handzwehle \*) um= gangen."

Alles lachte, und braußen am Tische fagte ber Bater: "Es ift ein Bligmable und es hat sonst in einem Jahr nicht so viel geschwätt, wie jest feit gestern."

"Ja," fagte bie Mutter, nachdem sie mit besonderer Bufriedenheit einen löffel Suppe verschluckt, jest mit dem löffel auf den ihres Mannes klopfend, "du wirst's noch einsehen, was das für ein Mädle ift, das ift so gescheit wie der Tag."

"Das hat es von dir und von unferm Borroß, von ber Barbel da," schloß der Badeleswirth, den Schlag zurudgebend.

Die beiden Freunde unterhielten fich vortrefflich mit

<sup>°)</sup> Handtuch.

Lorle, das immer ein Auge auf jegliches Erforderniß hatte, feltfamerweise aber Alles mit der linken Hand anfaste; der Collaborator sah sie mehrmals scharf darob an und Lorle sagte:

"Nicht wahr, es ist nicht in ber Ordnung, daß ich so links bin? Ich hab' mir's schon abgewöhnen wollen, aber ich vergeß es immer."

Schnell nahm Reinhard das Wort: "Das schabet nichts!" leiser, daß man es in der Stube draußen nicht hören konnte, setzte er hinzu: "Ihr machet Alles prächtig. Wer kann's beweisen, daß die rechte Hand die geschieftere ist? Eure Linke ist klinker als manche Rechte, und mir gefällt's so ganz wohl."

Bei biesen Borten richtete fich Lorle gerad auf, eine eigenthumliche Majestät lag in ihrem Blide.

"Sind feine Musikanten im Dorf ?" fragte ber Col-

"Freilich, fie find alle bei einander."

"Die follten uns heut' Abend einige Tange fpielen, ich bezahle gern ein Billiges."

"Ja, das geht nicht, der Schultheiß ift heut verreift und es ist vom Umt streng verboten, ohne polizeiliche Erlaubniß Musik zu halten; in Eurer Stub' droben hängt bie Berordnung."

"D Romantik! Wo bist du?" sagte der Collaborator und Lorle erwiderte: "Das haben wir hier nicht, aber ein Klavier steht droben, das darf man —"

Die beiden Freunde brachen in schallendes Gelächter aus, so daß fie fich taum auf ihren Sigen halten konnten. Reinhard faste fich zuerft wieder, benn er fab, wie es plöglich durch das fo friedliche Antlit des Mädchens zuckte und zitterte, Pulse klopften sichtbar in den Augenliedern und ein tiefschmerzlich fragendes Lächeln lag auf den Lippen. Lorle stand da mit zitterndem Athem, sie wand das fest angezogene Schürzenband um einen Finger, daß es tief einschnitt; dieser körperliche Schmerz that ihr wohl, er verdrängte einen Augenblick den seelischen. Neinhard gebot in barschem Tone seinem Freunde, mit dem "einfältigen Lachen" endlich aufzuhören. So sehr sich nun auch der Collaborator entschuldigte und sich Mühe gab, Lorle zu erklären was er gemeint habe, das Mädechen räumte schnell ab und blieb verstimmt, so verstimmt wie das Klavier, das der Collaborator alsdann in seiner Stube probirte.

Das war eine grausam zerstörte Harmonie, fast keine Saite hatte mehr den entsprechenden Klang, da mußten viele Menschen darauf losgetrommelt haben. "Ja," dachte der Collaborator, "wenn ein Wesen einmal zur Mißstimmung gebracht ist, dann arbeitet Jedes zum Scherze oder muthwillig darauf los, es noch mehr und vollends zu verstimmen, und haben sie's vollbracht, dann lassen sie es vergessen im Winkel stehen." Der Collaborator sah darin nur ein Bild seines Lebens, er dachte nur an sich. Bon den vielen Wanderungen und Empfindungen ermüdet, verschlief er dann richtig die Mittagsfirche, zu seinem und vielleicht auch zu unserm Frommen. Wer weiß, ob das Waldheiligthum vom Morgen ungestört geblieben wäre?

Als Lorle aus ber Mittagsfirche fam, ging fie mit ihrem Bruder rafch nach ber Hohlmuhle. Der Bater,

bas wußte sie, war nicht so balb los zu eisen, er versprach mit ber Mutter nachzusommen. Freilich hatte sich's Lorle heute Morgen schön ausgedacht, wenn auch die Fremden mitgingen, es lief auch ein bischen Stolz mit unter. Das war aber nun Alles vorbei. Nach vielem Drängen folgte bas alte Ehepaar mit den Freunden zwei Stunden später. Der Collaborator war wieder ganz aufgeräumt.

"Ihre Uhren hier gehen falsch," bemerkte er bem Wirthe, "ich habe bie meinige nach bem Meridian auf ber Bibliothek gestellt. Sie könnten sich hier auch eine Sonnenuhr einrichten, etwa an ber neuen Rirche, die jest gebaut wird; à propos, warum bauen Sie bie neue Kirche nicht mehr drüben auf bem Hügel, bas war ja so schön, baß man sich erhebt, wenn man zur Kirche geht?"

"Ja, wir wollen jest die Kirch' bei ber hand haben, zu allen Gelegenheiten wo man's braucht."

"Da habt ihr auch recht, die Religion und die Rirche follen nicht mehr oberhalb, fern von dem Leben stehen, sondern mitten unter demselben. Ach! da blüht schon vorzeitig die Genziana cruciata," unterbrach sich der Collaborator und sprang über den Weggraben nach der Blume.

Der Wabeleswirth schaute ihm lächelnb nach und sagte zu Reinhard: "Das ist ein sonderbarer Mensch! Hat man nicht gemeint, er will mit aller Gewalt die Kirch' wieder auf den Berg sehen, und wenn man's ihm anders auslegt, gleich ist es ihm auch recht; bei dem ist's wie bei dem Berwalter auf der Saline drunten, der hat einen Schlafrock, den man auf all beiden Seiten anziehen

fann. Grausam gelehrt muß er aber sein, was hat er benn eigentlich g'ftubirt?"

"Zuerst geistlich und dann viele Sprachen, jest ist er auf dem Bücherkasten angestellt und da hat er von Allem was wegkriegt. Er hat im Ganzen wohlseste Meinungen und grundbrav ist er, das könnet Ihr mir glauben."

"Ja, ja, glaub's schon."

Der Collaborator war wieder herbeigekommen. Auf jedem Schritte konnte er sich nicht enthalten, Reinhard auf die Schönheiten des Weges aufmerksam zu machen, da war eine Baumgruppe, eine Durchsicht, ein knorriger Aft, Alles rief er an "und sieh," sagte er wieder, "wie das Sonnenlicht so herrlich in Tropfen durch die Zweige und von den Blättern rinnt!"

"Laß boch bein ewiges Erklären!" fuhr Reinhard auf; ber Collaborator ging still, um sich wieder eine Blume zu holen, und zerschnitt sie mit dem Federmeffer.

"Ihr muffet ihn nicht so anfahren," sagte ber Wasbeleswirth, "das ift ja ein glücklicher Mensch; wo ein Anderes gar nichts mehr hat, hat der noch überall Freude genug, an der Sonn', an einer Blum', an einem Kafer, an Allem. —"

Man war endlich am Mühlgrunde angekommen, dort wandelten zwei Mädchen durch die Thalwiese hand in Hand und sangen. "Lorle!" rief die Mutter, das Echo hallte es wieder, Broni blieb stehen und Lorle sprang den Rommenden entgegen. Der Wadeleswirth stand da, weitspurig und die hande in die Seiten gestemmt, er nickte nur einmal scharf mit dem Kopfe und hier sprach sich

fein ganzer Baterftolz aus: Zeiget mir noch fo ein Mäble Iandaus und landein, fagten feine Mienen.

Reinhard ward auf der Mühle herzlich bewillsommt, auch sein Freund wurde traulich begrüßt, denn hier, wo Alles in der Sippschaft lebt, gehören die Freunde wie Familiengenoffen zu uns. Um den Tisch unter dem Rußbaum saß die Gesellschaft, der alte Müller zeigte Reinhard, wie sein Name, den er vor Jahren in die Rinde geschnitten, groß geworden war.

Der Collaborator wendete keinen Blick von dem alten Manne, für dessen Antlitz er später die eigene Bezeich= nung erfand, indem er es ein "geschmerztes Gesicht" nannte, es war eines jener ebeln länglichen Gesichter, hohlwangig, mit breiten Backen= und Stirnknochen und großen blauen Augen, voll Demuth und langen harmes, darauf die Leidensgeschichte des deutschen Bolkes geschriesben ift.

"Ja," fagte ber Alte, Reinhard mit bem Finger brobend, "ber Schelm foll mich ja, wie fie fagen, in einem besondern Bild gemalt haben. Ift bas auch ehrlich und recht?"

"Das macht ber Rat,' keinen Buckel," lachte ber Wa= beleswirth, "mich burft' er meinetwegen malen wie er wollt', ich behielt mich boch."

"Eingeschlagen, bleibt babei," rief Reinhard, bie hand hinstreckend; als er aber keine] hand erhielt, sette er lachend hinzu: "Es war nur Spaß, es gibt gar keine so bicken Farben wie Ihr seid."

Unter bem allgemeinen Gelächter fragte bann ber

Müller: "Jest faget's frei, was habt Ihr benn aus mir gemacht?"

"Nichts Unrechtes. Wie ich damals die Mühle abgezeichnet hab', da geh' ich einmal Abends weg, die
Sonne ist grad' im Hinabsinken, da geht Euer Fenster
auf, Ihr gucket 'raus, ziehet die Kapp' vom Kopf, haltet sie zwischen den Händen und betet laut in die untergehende Sonne hinein, da hat mich's heilig angerührt
und ich hab' Euch so gemalt, nur mit der Aenderung, daß
Ihr unter der Halbthüre, statt am Fenster stehet."

"Das ift nichts Unrechtes, bas kann man fich schon gefallen laffen," fagte bie Wirthin.

Man faß ruhig und wohlgemuth beisammen und Reinshard vertraute unter dem Gelöbniß der Verschwiegenheit, daß er in die neue Kirche ein Altarbild schenken wolle. Der Wadeleswirth bot ihm freie Zehrung in seinem Hause an, so lange er hieran arbeite, und der Müller wollte auch etwas thun, er wußte nur noch nicht was.

Eine Weile herrschte Stille in dem ganzen Kreise, Niemand fand, nachdem man so gute und fromme Dinge besprochen, etwas anderes. Der Collaborator verhalf zu einer andern Stimmung. Die Mädchen waren ab = und zugegangen und hatten Essen aufgetragen, die Gläser waren eingeschenkt, aber Niemand griff zu, weil die Gebanken Aller in der Kirche waren. Lorle hatte den Colstaborator offenbar vermieden. Dieser fragte nun Broni:

"hat man feine Sagen von dem Mühlbache? Baben fich feine Niren droben im Duell?"

"Ja, nix badet sich brin," erwiderte Broni; Alles kicherte in sich hinein.

Der Collaborator ließ aber nicht ab und wendete fich an ben Alten: "Erzählt man fich benn gar nichts von bem Bache?"

"Uch was! Das sind Sachen für Kinder, bas ift nichts für Euch."

"Ich bitte, ergählt doch, Ihr thut mir einen Gefallen bamit."

"Nun, man berichtet Allerlei, so von dem Wafferweible und fo."

"Ja, davon erzählt, ich bitte."

"So hat im Schwedenkrieg ein Schwed hier ber Tochter vom Haus Gewalt anthun wollen und da ift sie auf den Fruchtboden entlaufen und hat die Leiter nachsgogen und da hat der Schwed' die Mühle gestellt und ist am Rad 'naufgestiegen und wie er droben ist, da ist das Wasserweible kommen, hat die Mühle in Gang bracht und patsch! ist mein Schwed' unten gelegen und ist versoffen."

"Das ift eine herrliche Sage."

"Ja, Aberglaube ift's," eiferte ber Müller, "ber Schwed' hat bie Mühle nicht recht stellen können und ba ift fie halt wieder von felber in Gang fommen."

Der Nachmittag ging unter mancherlei Gesprächen vorüber, man wußte nicht wie. Die beiden Mädchen machten sich über ben Collaborator auf alle Weise lustig, sie hielten ihn für abergläubisch und erzählten ihm Spukund Geistergeschichten, besonders Lorle war froh, ihm seinen gelehrten Hochmuth heimzahlen zu können und machte ihn so "gruseln," daß er gewiß in der Nacht nicht schlafen könne; sie stellte sich, als ob sie an Alles

10

glaube, um ihm rechte Furcht einzusagen. Der Collaborator war ganz glückfelig über biefe reiche Fundgrube und merkte nichts von der versteckten Schelmerei.

Auf dem Heimwege sagte der Wadeleswirth ein gar weises Wort zu Reinhard: "Euer Kamerad ist doch grad wie ein Kind und er ist doch so gelehrt."

Stephan war auf der Mühle geblieben, Lorle ging neben der Mutter, der Collaborator begleitete fie und fagte einmal:

"Da kann man nun Vergangenheit und Zukunft sehen, so wie das Lorle muffet Ihr einmal ausgesehen haben, Frau Wirthin, und das Lorle wird auch einmal so eine nette alte Frau wie Ihr."

Die Wirthin schmunzelte, es war ihr aber doch unbehaglich, so von sich sprechen zu hören, denn wenn die Bauern auch noch so gerne ein Langes und Breites selber von sich reden, ist es ihnen doch unlieb, wenn ein Underer sie sich schildert oder gar kritisirt.

Unser gelehrter Freund aber begann wieber: "Saget boch, woher kommt's, daß man so felten schöne altere Leute auf dem Dorf sieht, besonders wenig schöne altere Krauen?"

"Ja gucket, bie meisten Leut' haben ein kleines hauswesen und können keinen Dienstboten halten und da muß oft so eine Frau schon am vierten, fünften Tag, nachdem sie geboren hat, an den Waschzuber stehen oder auf's Feld. Wenn man sich nicht pflegen und warten kann, wird man vor der Zeit alt."

"Ihr folltet einen Berein zur Wartung ber Böch= nerinnen fliften." "Ja wie benn?"

Der Collaborator erklärte nun die Einrichtung eines folchen Bereins, die Wirthin aber machte viele Einwenbungen, besonders, daß manche Frauen sich ungern von Nichtverwandten in ihre unordentliche Haushaltung hineinsehen lassen, endlich aber stimmte sie doch bei und sagte: "Ihr seid ein recht liebreicher Mensch," und Lorle bemerkte: "Aber die Mädle können auch bei dem Berein sein?"

"Gewiß, ber Berein verpflichtet sich, jebe Böchnerin mindestens vierzehn Tage zu pflegen."

Es war Dämmerung als man im Dorfe anlangte, Reinhard schloß sich einem Trupp Burschen an und zog mit ihnen singend durch das Dorf. Als es längst Nacht geworden war, kam er heim, sprang schnell die Treppe hinauf und wieder hinab. Der Collaborator saß auf seiner Stube und notirte sich einige der heute vernommenen Sagen; als er aber von der Straße herauf Zitherstlang hörte, ging er hinab.

Unter der Linde faß Reinhard, die Zither auf dem Schooße, die ganze Männerschaft des Dorfes um ihn versammelt. Er spielte nun zuerst eine fanfte Weisung, er wußte das liebliche Inftrument so zart zu behanbeln, daß es, bald schmelzend, bald jubelnd, alle Gemüthsregungen verfündete. Die Zuhörerschaft stand still und lauschend, es gesiel ihnen gar wohl und doch, als er jest geendet, fürchteten sie, er möchte immer blosspielen. Martin sprach daher das allgemeine Berlangen aus, indem er rief: "Ihr könnet doch auch singen, gebt was los."

"Ja, ja," stimmten Alle ein, "finget, singet."

Reinhard gab nun viele kurze Lieber preis, die er auf feinen Wanderungen aufgehascht hatte, hell klang feine Stimme hinein in die ftille Nacht und die Jobel-tone sprangen wie Leuchtkugeln hinauf zum Sternenhim=mel und fturzten sich wieder herab.

Lorle, die sich eben hatte zu Bette legen wollen, schaute zum Fenster heraus und horchte hinab, die Worte mit den Lippen sprechend aber nicht der Luft anvertrauend sagte sie:

"Es ift doch ein prächtiger Mensch, so gibt's doch gewiß keinen mehr auf ber ganzen Welt."

Nun fang Reinhard bas Lied:

Und wann's emol schön Abend wird, Und auf der Alm schön grüen, Die Böckle mit de Geisle führt, Die Sendrin mit de Küchn; Die Wälder werden grün von Laub, Die Wiesen grün von Gras, Und wann i an mein' Sendrin denk, No g'freut mi halt der G'spas.

Der Collaborator kannte das Lied und begleitete es im Grundbaß, Lorle oben machte aber bei den kommenben Bersen das Fensterchen zu und legte sich still zu Bette. Gegen das Ende des äußerst naiven Stelldicheins, welches im Liede befungen wurde, konnten schon fast alle Burschen mitsingen, der eilste und letzte Bers wurde unter hellem Lachen noch einmal wiederholt:

> Der Bue der feit, heut kann's nit fein, Seut hab i goar koan Freud, Bann i das nachstmal wieder kumm, heut hab i goar koan Schneid.

Er thut en frische Juchger drauf, Das hallt im ganzen Bald; Die Sendrin hat ihm nachig'weint, So lang sie hört den Schall.

"Und das Lied hat eine Sennerin gemacht!" schrie ber Collaborator in vollem Entzücken.

"Ihrem Herzliebsten zur guten Nacht, gut Nacht," schloß Reinhard und ging in das Haus. Die Burschen sangen das neue Lied noch weit hinein durch das Dorf und lachten unbändig.

"Das war ein genußvoller Tag," fagte der Collaborator zu feinem Freunde auf der Stube. "Wie schön ift Musik in der Nacht! Das Licht ist ein Nebenbuhler des Gefangs, es liebt ihn nicht, die dunkle Nacht aber wiegt ihn fanft auf ihren weichen Armen. Du verstehst's mit dem Bolke umzugehen, man sollte ihm die neuen Offenbarungen im Gesange mittheilen, da ist Alles wieder eins, die erste und setzte Bildungsstufe ist im Gesange wieder geeint."

Da Reinhard nicht antwortete, fuhr der Redner fort: "Du haft mir diesen Abend ein Gesetz von der Bölker-wanderung der Lieder, ich wollte sagen, von der Banderung der Bolkslieder concret erklärt. Man hat so oft Bolkslieder von ganz lokaler Färbung an fremden Orten gefunden. Menschen wie du sind die Schmetterlinge, die den befruchtenden Blumenstaub von der einen zur andern Blume bringen. Wir hatten heute Alles: Ein Müllerstöchterlein, ein Wirthstöchterlein, ein Maler und Musikant, es sehlte nur noch ein Jäger, dann hätten wir die vollständige Romantik."

"Laß bie Romantif, bu bift heut schon übel bamit gefahren."

"Du folltest unsere heutige Versammlung unter bem Nußbaum malen."

"Du haft mir versprochen, mich nicht aufmertsam zu machen."

"Ja, verzeihe, gut Nacht."

Reinhard richtete noch bis spät in ber Nacht feine Werkstätte ein, er hatte etwas im Sinne und wollte am andern Morgen frisch an bie Arbeit.

## Bergaus und Bergein.

Nachdem der Collaborator am andern Morgen die unterbrochene Aufzeichnung der Sagen vollendet hatte, suchte er seinen Freund auf und fand denselben vor einer fast fertigen Farbenstizze: Ein Tyroler, der oberschwäbischen Burschen und Mädchen ein neues Lied vorsingt.

"Da haft du ja mein Geseth verbildlicht," bemerkte ber Collaborator, "das Bild gewinnt eine tiefe Tendenz."

"Bleib mir vom hals mit beiner Tendenz," entgegenete ber Maler, "die Menschen haben den Teufel zur Welt hinausgejagt, aber den Schwanz haben sie ihm ausgerissen und der heißt Tendenz. Wie in dem Mährechen von Mörife legen sie ihn als Merkzeichen ins Buch, in Alles. Ich möchte einmal etwas machen, bei dem sie gar keine Tendenz herausquälen könnten, wo sie blos sagen müßten: das Ding ist schön."

"Du haft recht, das Symbolische und Typische, was jedes Kunstwerk in sich hat, muß sich auf naturwüchsige Weise gestalten."

"Naturwüchsig? Ein schönes Wort; warum fagst bu nicht naturwuchsig ober naturwachsig?"

"Spotte nur, meine Behauptung fteht doch feft: in jebem Runstwerke ift Symbolisches und Typisches; bie

Situation, bas Ereigniß ift für fich ba, bedarf feiner äußern Jeenstüte, ift felbständig; in ber tieferen Betrachtung aber muß fich ein finnbildlicher oder vorbild= licher Gedanke barin offenbaren, bas Concrete wird an fich ein Allgemeines. Das ift nicht Tenbenz, wo man in bie magere Milch Butter gießt, um glauben zu machen, bie Rub gebe von felbst Milch mit folden Rettaugen. bas Gedankliche ift vielmehr als Saft und Kraft in jedes Atom vertrieben. Dein Bild bier fann gang vortrefflich werden, nur ift bie Frage, ob das Musikalische, bas punctum saliens gegenständlich werden fann für die Ma-Ierei. Du mußt Leffing's Laokoon ftudiren, bort find bie Grenzen ber Runft haarscharf gezogen. 3ch febe mobl, baß der Tyroler mit der Zither auf dem Schoofe mit ber einen Sand die Kinger ichnalgend mit dem geöffneten Munde ein luftiges Lied fingt, bu haft in ber Gruppe zwischen bem Burichen und bem Madchen, bie fich binter bem Rücken bes Alten zuwinken und bier zwi= ichen ben Sand in Sand ftebenden ftaunenden beiden Mädchen gezeigt, daß eine Liebesftrophe gesungen wird, ob aber -"

"Du wolltest ja heute das Clavier stimmen," unterbrach ihn Reinhard.

"Das will ich. An bem Clavier habe ich auch wiesber ein Symbol bes beutschen Bolksgemüthes: alle Saiten sind noch da, keine braucht frisch aufgezogen zu werden, aber fast alle sind von roben ungeschickten Händen verstimmt, nur einige tiefe Töne sind noch rein. Auch das ist bezeichnend, daß ich mir jest vom Schulmeister den Stimmhammer holen muß. Ich gebe nun."

"Gruf mir ben Schulmeifter," ichlof Reinhard und ichante eine Beile nach ber binter bem Störenfried verfcoloffenen Thure; zur Staffelei gewendet, verfant er in Gebanken; er hatte fo ruftig und zuversichtlich begonnen und jest war's ihm boch, als ob bas Musikalische nicht wohl zu malen fei. Er erinnerte fich nun, bag er ein Bild für bie neue Rirche versprochen, und ging nach bem neuen Bau, um fich Ort und Große zu betrachten; ein= mal aus ber Werkstatt, ging er nicht wieder gurud, fonbern manderte ins Keld. Alls er hier die arbeitenden Bauern betrachtete, jog ber Bedante burch feine Seele: Wie glücklich find diese Menschen mit ber Stetigkeit ihrer Arbeit. Sie wiffen nichts von Stimmungen und Zwiefpaltigkeiten bes Berufs, ihre Arbeit ift fo fest und unausgefett, wie bas ewige Schaffen ber Ratur, ber fie bienen. War' ich ein Bauer, ich ware glücklich. — Nun fiel ihm auch eine Bauerin ein, er faß im freien Felde am bellen Mittag auf einem Pfluge, ein Weib fam ben Rain berauf, fie trug bas einfache Effen im tuchumwickelten Topfe, ihr Antlit leuchtete als fie ihren Mann fab, der bie schirmende Sand an bie braune Stirn gelegt, nach ihr ausschaute, fie lächelte und ihr Mund schwellte fich wieder zum Ruffe. - Wir find genuffüchtige Menfchen, bachte Reinhard, aus feinen Traumen auffeufgend, wie glücklich fonnte ich leben, vermöchte ich's mich in bie Beschränkung einzufrieden.

Aber — fo sonderbar ist der Mensch in seiner Doppelnatur geartet — Reinhard konnte wenige Minuten darauf sein Traumbild in flüchtigen Umriffen in sein Skizzenbuch zeichnen. Wohl that er's nur zur Erinnerung, aber es war doch noch mehr, und daß es auch nur jenes konnte, mußte ihm zeigen, wie weit ab er davon war, seinen Künstlerberuf hinter sich zu werfen. — Die Züge des Weibes hatten unverkennbare Uehnlichkeit mit einem nicht gar fernen Mädchen. Reinhard sprang sich selber davon, indem er mit voller Kraft den Bergwald hinaufrannte; er schweiste lange umher, da sah er in einer Schlucht, die zur Trift abgeholzt war, einen Knaben, der auf seinen Stock gelehnt über seine weidenden Kühe hinweg nach dem Thal schaute. Reinhard schlich leise an ihn heran, nahm ihm den breiten, schwarzen Hut vom Kopfe und machte eine tiese Verbeugung; der Knabe lachte und dankte vornehm nickend, ein frisches Antlitz, von seuerrothen Lockenkrausen umwallt, schaute zu Reinhard auf.

"Nun? ift bas Alles?" fragte ber Anabe fedt; "ber

mit bem But!"

"Rein, ich will dich abzeichnen, willft bu ftill halten?"

"Ja, wenn 3hr mir einen Grofchen gebt."

Reinhard war handelseins, der Knabe aber wollte nichts vom Stillehalten wissen, bis er den Groschen in der Tasche habe. Reinhard mußte willsahren. Während der Arbeit ersuhr er nun, daß der Knabe beim Lindenwirth diente und hier dessen Kühe hütete.

"Wen haft du denn am liebsten im Sause?"

"Da fist er und hat 's Huetle auf," antwortete ber Knabe schelmisch, was so viel hieß als: man wird bir's nur schnell sagen, ja, wart ein Weilchen.

"Alfo die Barbel?" fragte Reinhard.

"Nein, bie gewiß nicht, ich fann's Euch meinetwegen

auch fagen, aber wenn 3hr's verrathet, werdet 3hr geftraft um fechszehn Ellen Buttermild."

"Also wer ist's?"

"Bersteht sich, das Lorle. Du lieber himmel! Wenn ich nur nicht erst dreizehn Jahr alt wär', das Lorle müßt' mein Weible sein; ich hab' aber nur fünf Gulden Lohn im Sommer und ein paar Nägelschuh' und ein paar Hosen und zwei Hemden, das gibt kein Heirathgut. Aber das Lorle, das ist ein Mädle, pop Heidekuk! Es kommt immer daher, wie wenn es aus dem Glasschränkle käm und es schafft doch sellig, und da guckt es so drein, daß man nicht weiß, darf man mit ihm reden oder nicht, es hat so getreue Augen, daß man satt davon wird, wenn man's ansieht, und es sagt nichts und es ist einem doch, wie wenn es über alle Menschen zu besehlen hätt', und wenn es was sagt, muß man ihm durch's Feuer springen, da kann man nimmehr anders."

Reinhard fah den Anaben fo verwirrt an, daß biefer bie hand in die Seite stemmte und herausfordernd fragte: "Was gibt's denn? Was wollet Ihr?"

"Nichts, nichts, red nur weiter."

"Ja, was weiter? Da habt Ihr Euern Groschen wieder, wenn Ihr mich zum Narren habt, und ich red jest gar nicht, just nicht, gar nicht."

Reinhard beruhigte den Knaben, der sich in Born bineinarbeiten wollte, er schenkte ihm noch einen Groschen; bas that gute Wirfung. —

Als die Zeichnung vollendet und Reinhard weggegangen war, jauchzte der Knabe laut auf, daß die Rühe, das abgegrafte Kutter im Maul haltend, nach ihm umschauten. Der Anabe setzte sich schnell auf ben Boben und betrachtete mit unendlicher Befriedigung Wappen und Schrift an ben beiben Groschen, bann zog er bas in ein Anopsloch gebundene Leberbeutelchen vor, barin noch anderthalb Kreuzer waren, legte schmunzelnd bas neue Geld hinein und sagte, ben Bentel zudrehend: "So, verstraget euch gut und machet Junge."

Bahrend fich dies im Balde gutrug, batte ber Collaborator im Dorfe gang andere Begegniffe. Er befuchte ben Schullehrer und traf in ihm einen abgehärmten Mann, der schwere Rlage führte, wie sein Beruf so viel Frische und Energie erheische und wie der bitterfte Mangel ibn niederdrücke, fo daß er fich felber fagen muffe, er genüge feinem Amte nicht. Der Collaborator gab ihm zwei Gulden, die er nach Gutdunken verwenden, etwa ben Schulkindern eine Freude bamit machen folle, ausbrudlich aber verbot er, ein Buch bafur zu faufen. -Der neuen Rirche gegenüber, auf ben Baufteinen, faß ein hochbetagter Greis, ber jett ben Collaborator um eine Gabe bat. Auf die Frage nach feinen Berhältniffen erzählte der Alte, daß ihn eigentlich die Gemeinde er= nähren muffe und daß fie ihm auch Effen ins Saus geschickt habe, er habe es aber nur zweimal angenom= men, er fonne nicht zusehen, wie feine fieben Enfel um ibn ber bungern, mabrend er fich fattige. Die umfteben= ben Maurer bestätigten die Wahrheit biefer Ausfagen. Der Collaborator begleitete ben alten Mann nach Saufe und bas Elend, bas er bier fab, prefte ibm bie Seele fo zusammen, daß er zu erfticken glaubte, er gab bin, was er noch batte, er batte gern fein Leben bingegeben,

um ben Armen zu helfen. Lange faß er bann zu Hause und war zum Tode betrübt, endlich machte er sich an seine Arbeit, das Clavier zu ftimmen.

Mittag war längst vorüber, da fam Lorle zu ihm, sie hatte sich zwar gestern vorgenommen, mit dem "llebersg'studirten" zu trugen, aber es ging nicht. Für ein gutes Gemüth gibt es keine schwerere Last, als erfahrene Unbill oder Kränkung in der Seele nachzutragen. Lorle hatte alles Recht dazu, wieder freundlich zu fein.

"Da sehet Ihr's jett, wie der Herr Reinhard ist," sagte sie, "wenn er einmal vom Haus sort ist, muß man ihm das Mittagessen oft bis um viere warm halten. Das muß man sagen, schleckig ist er nicht, er ist mit Allem zufrieden, aber es thut einem doch leid, wenn das gut Sach' so einkocht und verdorrt, und man kann's doch nicht vom Feuer wegthun. Und Herr Reihenmaier, ich hab' auch viel an Euch denst; Ihr habt gestern so eine gute Sach' gesagt und so schön ausgelegt, jett lasset's aber nicht blos gesagt sein, Ihr mussel's auch eingesschirren und an's Wert richten."

"Was benn ?"

"Das mit dem Berein für die Kindbetterinnen, gehet zum Pfarrer, daß der die Sach' in Ordnung bringt."

"Gut, ich gehe."

"Ja," sagte Lorle, "jest nach Tisch ift grad die best' Zeit beim Pfarrer, und Euch wird Euer Effen noch viel mehr schmecken, wenn Ihr so was Gutes in Stand bracht habt."

Der Collaborator traf ben Pfarrer im Lehnftuhl, gur Taffe Raffee eine Pfeife rauchend. Nach ben bertommlichen

Begrüßungen wurde das Anliegen vorgetragen, der Pfarrer schlürfte ruhig die Tasse aus und setzte dann dem Fremsben auseinander, daß der Plan "unpraktisch" sei, die Leute hülsen einander schon von selbst. Der Collaborator entgegnete, wie das keineswegs der Fall sei, daß man deshalb die Wohlthätigkeit organisiren müsse, um zugleich frischen Trieb in die Menschen zu bringen. Der Pfarrer stand auf und sagte mit einer kurzen Handbewegung: man bedürfe hier der Schwärmereien von Unberusenen nicht. Jest gedachte der Collaborator der Armuth und Noth, die er erst vor wenigen Stunden gesehen, immer heftiger werdend rief er:

"Ich kann nicht begreifen, wie Sie die Ranzel befleigen und predigen konnen, indem Sie wissen, daß Menschen aus der Kirche geben, die hungern werden, während Sie sich an wohlbesetzter Tafel niederlassen."

Der Pfarrer kehrte sich verächtlich um und fagte: er würdige folche demagogische Neben — er war noch aus der alten Schule und hatte den Ketherstempel communisstisch noch nicht — kaum der Berachtung. Er machte eine Abschiedsverbeugung und rief noch:

"Sagen Sie Ihrem Freunde, er möge feine Liederpropaganda unterlaffen, fonft gibt's eine Polizei. Abieu."

Der Collaborator kam leichenblaß zu Reinhard in bas Wirthshaus und aß keinen Biffen. Als ihn Lorle nach bem Erfolge seines Ganges fragte, erwiederte er wie zankend: "Ich bin ein Narr!" dann preßte er wieder bie zuckenden Lippen zusammen und war still.

Reinhard hielt Lorle sein Stizzenbuch bin und fragte: "Wer ift bas?"

"Ei ber Wendelin, laffet mir's, ich will's ber Barbel zeigen."

"Nein, das Buch gebe ich nicht aus der hand."

"Warum? Ift Jemand barin abzeichnet, bas ich nicht feben barf?"

"Rann fein."

Lorle zog ihre Sand von bem Stizzenbuche gurud.

Auf dem Spaziergange, den die Freunde nun gemeinfam machten, schüttete der Collaborator sein ganzes herz aus, Reinhard verwies ihm fein Versahren und er erwiderte:

"Du bift zu viel Kunftler, um bir bie Roth und bas Elend vor Augen halten zu können, bu suchft und haltst nur bas Schone."

"Und will's auch so halten, bis ich einmal burch ein Wunder ausersehen werde, die franke Menschheit zu operiren."

"Ich kann's oft nicht fassen," fuhr ber Collaborator wieder auf, "wie ich nur eine Stunde heiter und glücklich fein kann, da ich weiß, daß in dieser Stunde Zahllose, berechtigt zum Genusse des Daseins wie ich, ihr Leben verfluchen und bejammern, weil sie am Erbärmlichsten, an Sveise und Trank, Noth leiden."

Die Beiden gingen geraume Zeit still ben Bergwald hinan, ein alter Mann, der ein Bündel bürres Holz auf dem Rücken trug, begegnete ihnen, der Collaborator stand stille und sah ihm nach, dann sagte er:

"Der Instinkt, was wir mit dem Untermenschlichen gemein haben, das hilft und noch am meisten. Wir müßten ohne dies vergehen im Kampfe gegen die Welt, wohlweislich aber ist's von Gott in alle Wesen und in ben Menschen besonders gesetzt. Haft du beobachtet, wie ber Alte vorgebeugt seine Last trug? Er kennt die Organisation seines Körpers nicht, weiß nichts von Schwerpunkt und Schwerlinie, und doch trägt er seine Last ganz vollkommen mit den Gesegen der Physik übereinstimmend— vielleicht trägt auch die Menscheit ihre Last auf naturtriebliche Weise, die wir noch nicht als Gesetz erskennen."

Auf diese Nothbank des Vielleicht suchte der Collaborator seine quälende Sorge abzusetzen, es gelang ihm nicht, aber er konnte doch verschnausen, doch so viel freien Athem schöpfen, um neuen Eindrücken offen zu sein. Neinhard traf das rechte Mittel, um den Freund zu erlösen, er stimmte jett mitten im Walde das Weber'sche "Nieraro! der Sommer der ist do" an, der Collaborator begleitete ihn schnell im kräftigen Baß; sie wiederholten die Strophen mehrmals, und so ein Lied thut Wunder auf eine betrübte Seele, die sich nach Freiheit sehnt, es leiht dem Geiste Schwingen, daß er mit den Tönen frei über die Welt hinschwebt.

"Es gibt boch keinen höhern Halt, keine sicherere Freude als die Natur," sagte der Collaborator wiederum, "selbst die Liebe, glaube ich, kann der namenlosen Wonneseligskeit nicht gleichen, die wir in der Natur empfinden. Der Natur Dank, daß sie stumm und gemessen fortlebt, und nur sieht und nur zu uns spricht, wenn der Geist Natur geworden. Denke dir, wir könnten die ganze Natur hineinzreißen in den krausen Wirrwarr unserer Philosopheme, Theorien und Zwiespälte, sie unterbräche durch denselben

anch ihr Dasein, experimentire mit in unseren Joeen — wie unglücklich könnten wir werden! Nein, die Natur ist stumm und von ewigen Gesetzen gebunden. Es mag eine tiefe Deutung darin gefunden werden, daß nach der Bibelurkunde Gott die ganze Welt durch das Wort, aber ohne ausgesprochenen Willen schuf; als er den Menschen formte, sprach er: wir wollen einen Menschen schaffen, die Natur spricht nicht und will nicht, wir aber sprechen und wollen, wir werden uns selbst zum Gegensat und Ramps."

"Lustig! Und wenn der Bettelsack an der Wand verzweifelt," rief Reinhard endlich dazwischen, schnalzte mit

ben Fingern und begann zu fingen:

"Jest kauf i mir fünf Leitern Bind's an einander auf, Und wann's mich unt' nimmehr g'freut Steig i oben hinauf. Huididah u. f. w.

Bin fein Unterlander, Bin fein Oberlander, Bin ein lebfrifcher Bue Bo's mi freut, fehr i zue.

Drei 'rüber, drei 'nüber, Drei Federn auf'm Huet; Sind unser drei Brüder, Thut keiner kein guet.

Sind unfer drei Bruder Und i bin der klenft, hat e jeder ein Mable Und i han bie schönft. E fcon's Sausle, e fcon's Sausle, E fcon's, e fcon's Bett, Und e fcon's, e fcon's Burfchle Suft heirath i net.

Benn i nunz ein Haus han Han i doch e schöne Ma'n, Dreih ihn 'rum und dreih ihn 'num Schau ihn alleweil an.

Mein Schap, der heißt Peter, Ift e luftiger Bue Und i bin fein Schägle, Bin au' lufti gnue.

Mit solchen "G'fähle," bie Reinhard schoedweise kannte, überschüttete er seinen Freund; so oft dieser zu grübeln beginnen wollte, sang er ein neues und der Collaborator konnte nicht umhin, die zweite Stimme zu übernehmen. Wohlgemuth kamen sie zu Hause an und merkten nicht, daß die Leute die Köpfe zusammensteckten und allerlei munkelten.

Am andern Morgen ftand Reinhard vor bem Bette bes Collaborators und fagte:

"Frischauf! du gehst mit, wir wandern ein paar Tage ins Gebirge, das wird dir das Blut auffrischen und ich kann doch nichts arbeiten, es gefällt mir nichts." —

Der Aufgeforderte war ohne viel Zögern bereit, er hatte sich zwar vorgesetzt, so viel als möglich sich in das Kleinleben des Dorfes zu versenken; nun sollte sich's ändern.

Erfräftigende, sonnige Wandertage verlebten die beiben Freunde; wie der himmel in ungetrübter Bläue über ibnen ftand, fo breitete fich auch eine gleiche, einige Seelenstimmung über fie. Bas ber eine that und porschlug, war dem andern lieb und erwünscht, nie wurde bin und ber erörtert, und fo hatte jeder Trunk und jeder Biffen den man genoß eine neue Burge, fedes Rubepländen doppelte Erquickung. Freilich mar ber Collaborator noch immer ber nachgiebige, aber er war's nicht aus rudfichtsvoller Behanblung, fonbern unmittelbar in freudiger Liebe. Da ihm nicht leicht eine Bemerkung über einen gegenwärtigen Buftand entging, fagte er einmal: "Wie berrlich ift's, daß wir vom Morgen bis gum Abend beisammen find. Ich bin oft gern allein ber ftillen Natur gegenüber, ift aber ein Freund gur Geite, fo ift's eine bobere Bonne, unbewußt burchzieht mich bie Empfindung, daß ich nicht nur mit ber Natur, fondern auch mit den Menschen einig und in Frieden bin, fein möchte." -

Reinhard gab auf diese Rebe feinem Freund einen berben Schlag auf die Schulter, er hatte ihn gerne an's Berg gedrückt, aber biefe Form seines Liebesausbruckes war ihm genehmer und dunkte ihn mannlicher. —

Sie kamen nun in eine geologisch höcht merkwürdige Gegend. Der Collaborator vergaß eine Beile all das menschliche Elend, was ihn bedrückte, denn er machte in den Steinbrüchen manchen glücklichen Fund; er fand in einem Kalkbruch nicht nur einen Koprolith von seltener Bollkommenheit, sondern auch noch manche andere Seltenbeit. Alls er einst mehrere fehr schöne versteinerte Fisch- Jähne gefunden, äußerte er seine eigenthümliche Empsindung, hier ein Ueberbleibsel einer alten Belt zu haben,

vie minbestens tausend Jahre älter ist als unsere Erde. Reinhard hörte solche Auseinanderseyungen gerne an, denn ihm ward jest auf den Wegen die Entstehungsgeschichte unserer Erde eröffnet. Der Collaborater liebte es in komischen Darlegungen auseinanderzusesen, wie dieser unser Erdball mehrmals durch's Examen gefallen, bis er den Doktor, den Menschen gemacht. Er wiederholte oft, daß die Geologie die einzige Wissenschaft sei, der er sich mit voller Lust widmen möchte, er liebte sie auch besonders, weil, wie er sagte: die Astronomie der Altgläubigsteit das Dach über'm Kopse abgehoben und die Geologie ihr den Boden unter den Füßen weggezogen.

Die Taschen bes Collaborators füllten sich übermäßig, er mußte manche schöne Versteinerung, beren Fund ihn ganz glücklich gemacht hatte, zurücklassen, er entschäbigte sich aber dafür, indem er solche an ungewöhnlichen Orten versteckte; mit kindischer Freude malte er dann aus, wie nachkommende Stümper tiese Abhandlungen über diese seltsamen Erscheinungen schreiben würden. Als ihm Reinhard bemerkte, daß er ja hierdurch die Wissenschaft verwirre, stand er stuckg da und half sich dann mit einem leichten Scherze darüber weg. Dennoch ließ er jede Versteinerung, die er nicht mitnehmen konnte, fortan an ihrem Orte liegen. Bei den naturgeschichtlichen Ausseinandersetzungen hörte Reinhard willig zu; wenn es aber wieder an die Fragen vom Weltübel ging, begann er zu singen:

"Collaborator! Collaborator! Ihr Bäume, Bögel, Steine, ber Collaborator ift ba und will euch eine Pre-

bigt halten. Sieh, ich lehre bie Bögel im Walbe beinen Titel, wenn du nicht einpackft."

Ueber eine Sache jedoch hörte Reinhard mit besonberm Wohlgefallen zu. Sie ruhten einst unter einem Nußbaume mitten im Walde, da bemerkte der Collaborator: "Der Bolksmund berichtet, einem Raben sei an solcher Stelle die Frucht, die er im Schnabel trug, entfallen und sie sei zum Baume aufgewachsen. So steht auch oft mitten unter Menschen mit rauhen Sitten und Seelen ein zartes, hohes Gemüth."

"Aber ein schöner Leib muß auch dabei fein," bemerkte ber Maler.

"Gewiß, wie glücklich ift ein schönes Menschenantlit, freundlich lacht ihm die Welt entgegen, alle Blicke, bie sich ihm zuwenden, erheitern sich, ein Wiederstrahl bes Wohlgefallens kehrt aus Allem zu ihm zuruck."

Beide nannten Lorle nicht und doch bachten beide an fie.

Sie sprachen einst von Liebe und Reinhard bemerkte: "Mir ift's oft, als ware all das Singen und Sagen von der Liebe eitel Tradition, ich kann mir jenen füßen Wahnsinn, da der ganze Mensch in Liebe aufbrennt, nicht benken."

Reinhard sagte dies felber nur als Tradition aus einer vereinsamten Bergangenheit, es hatte keine Bahrbeit mehr für ihn und boch wiederholte er's wie aus Gewohnheit; sein Freund mochte das fühlen, er sah ihn bedeutsam und traurig an, indem er dann erwiederte:

"Solch ein Madden ift wie ein Lieb, bas ein ferner Dichter geschaffen und zu bem ein anderer bie Melodie

findet, die Alles und hundertfältig mehr barans offen-

Als Antwort ftimmte Reinhard bas Lieb an: "Schön Schätichen wach auf!"

Der Collaborator fand eine reife Erbbeere an einem Felsen, er hielt sie vor sich hin und sagte: "Bie duftig und voll würziger Rühle ist diese Beere, wie lange bedurfte das Pflänzchen, bis es die Blüthe und die Frucht reifte, und nun steht es da zu unserer Erquickung. War sein ganzes Dasein nur ein stilles Harren auf mich? Hat der Schöpfer es bereit gehalten, bis er mich herführte?"

Reinhard betrachtete seinen Freund mit glänzenden Augen und sagte dann: "Wenn ich dich einst male, fasse ich dich so: die frische Frucht zum Genusse in der Hand und du sie betrachtend."

In den Dörfern, wo man übernachtete, brachte der Collaborator eine feltsame Bewegung unter die Bewohner; er ließ sich in der Nacht vom Küster die Kirche öffnen und berauschte sich im Drgelspiel, das er meisterhaft verstand. Noch viele Tage redete man in den Dörfern von dem wunderlichen nächtigen Drgelspieler und der Collaborator selber sagte auf dem Heimwege: "Es ist tief bedeutsam, wie in jedem Dorf ein großes, heiliges Instrument ausgerichtet ist, harrend, wer nur einst die freien Rlänge darans erwecke. Auch das, ich bin nicht der rechte Mann des Bolkes, ich versiehe nur das höchste Instrument des Dorfes, die Orgel zu spielen, und zwar wesentlich zu meiner eignen Erholung." —

Die Wandertage hatten bie Freunde auf's Neue an einander geschloffen, sie kehrten Freitag spät in der Nacht heim, am andern Mittag mußte der Collaborator nach der Stadt in sein Umt zurücksehren.

In aller Frühe stimmte er noch vollends das Clavier und sagte mit schmerzlichem Lächeln zu dem eintretenden Reinhard: "Unter der Hand wird mir Alles zum Sinnbilde. Ich habe nun das Clavier gestimmt, werde aber morgen keine luftigen Tänze darauf spielen. Après nous la danse. Nach und geht der Tanz der Weltgeschichte an. Diese Steine und die paar Schmetterlinge, das ist Alles, was ich aus dem Dorfe mitnehme."

Er eilte nochmals zu ber armen Familie, um zu feben, wie es ihr erginge, die Leute waren unwirsch und er glaubte, sie wüßten, daß er ihnen nichts mehr geben könne.

Bon allen Hausgenoffen war's Lorle allein, bie innigen Abschied von dem Collaborator nahm. Als er fort war, sagte sie zu Reinhard: "Ich kann's nicht glauben, aber die Pfarrköchin hat's im Dorf ausgesprengt, der Herr Neihenmaier sei ein gottloser Heid, er hab beim Pfarrer auf das Predigen geschimpst und den neuen Kirchenbau verslucht. Er kann aber nicht schlecht sein, nicht wahr? Er hat doch so ein gut Herz."

Reinhard sah dankend auf Lorle. Der Abschied vom Freunde that ihm auch wehe, und doch dünkte er sich jett erst recht frisch und frei, er glaubte jett erst alle störsame Reslexion los zu sein, da sie von seiner Seite gewichen war . . . .

In einem geheimen Buche ber Nesibenz wurde meherere Tage hierauf ein neues Conto für einen Kunden eröffnet, darin hieß es: Ministerium des Kultus. Der Collaborator Adalbert Reihenmaier, nach Denunciation des Pfarrers M... zu Weißenbach laut Bericht des Amtes zu G., atheistisch gesinnt, Bersuch zur Aufreizung des Volkes. Reg. VII. b. act. sasc. 14263.

## Soch zum Himmel hinan!

So wohl allein fich Reinhard jest fühlte, schaute er am andern Morgen doch oft nach der Thure, als muffe ber Freund eintreten.

Mit frischer Lust wurde nun die Aussührung der Farbenstizze fortgesetzt, es wurde noch ein Pläthen für Wendelin erübrigt, der mit dem Hirtenstocke in der Hand stehen blieb, während die Kühe sich im Hintergrunde verstoren; hiedurch bekam das Abendliche, das über dem Ganzen liegen sollte, noch ein weiteres Motiv. Einigen Zuhörern im Hintergrunde gab Reinhard noch Lasten auf den Kopf, sie kehrten eben vom Felde heim und blieben stehen; der Collaborator würde sagen, dachte Reinhard lächelnd: das zeigt symbolisch oder typisch, daß das Bolk durch das Lied die bedrückenden schweren Lasten verzist!... Nun ward auch noch der Collaborator in eine Ecke gestellt, es war offenbar, daß er das neue Lied ausschied.

Reinhard af fortan wieder am Familientische, er war boch erft jest wieder in seinen alten Berhältnissen. Mit Lorle sprach er oft und viel von dem fernen Freunde und das, daß sie im ganzen Dorfe einen Menschen lieb hatten, den die Andern vergaßen oder schmähten, das gab

ihrem Verhältnisse noch eine geheime Besonderheit. Es ergab sich nun, daß sich der Collaborator allerdings in seinem tiesen Aufruhr zu heftigen Aeußerungen eigenthüm-licher Art hatte hinreißen lassen; er hatte im Hause des alten Klaus ausgerusen: "man möchte an Gott verzweiseln, daß er die Sonne scheinen und die Bäume wachsen läßt, daß er's duldet, daß man ihm eine Kirche erbaut, während die Menschen solches Elend ihrer Brüder ruhig mit ansehen." Lorle entschuldigte ihn immer bis auf Weußerste und beklagte, daß die Leute, denen er doch nur Gutes gethan, ihn dasur jest beim Pfarrer verleumdet und angegeben hätten. Sie gönnte sich jest auch saft keine Ruhe und keinen Genuß mehr, sie wollte überall im ganzen Dorfe beispringen und helfen, wo es dessen bedurfte.

Reinhard war überaus fleißig und, wie das immer Ursache und Wirkung des schöpferischen Fleißes, auch überaus lustig; er war zu Scherz und Schelmerei aller Art aufgelegt, es schien als ob das ganze Haus nur ihm gehörte. Man konnte nicht recht sagen, was er trieb; in den Stunden, in denen er nicht arbeitete, war's eben als ob ein Kobold umherrenne und Alles lachen und springen mache.

Der Wabeleswirth sagte oft gar bedächtig: "Nur stet, lasset mir nur das haus über'm Kopf stehen;" zwei Minuten darauf mußte er aber selbst ganz ungewöhnliche Sprünge machen. Neinhard verstand nämlich zweierlei Künste besonders, zuerst die Bauchrednerei, er brachte einst den Wadeleswirth in Gang, wie sich dessen Beine seit Jahren nicht erinnern konnten, denn er ahmte die Stimme

Lorle's nach, die vom Speicher nach Hülfe rief. Ueber ein anderes Kunftstück Reinhard's rief Bärbel einmal alle Hausbewohner zusammen. Die jungen Schweinchen, die man erst vor kurzem eingethan, waren auf dem obersten Speicher, und als man hinaufkam, hatte Reinhard blos die Stimmen der bescheidenen Geschöpfe nachgeahmt. Man konnte dem übermüthigen Gesellen nicht gram sein und Lorle fagte einmal:

"In unserm haus durfet Ihr die Spaß machen, aber nur nicht vor anderen Leuten, die haben fonst tei= nen Respekt vor Euch."

Reinhard war von diesem Augenblick an ruhiger und nur wenn die Gelegenheit gar zu lockend war, vollführte er noch einen Schabernack.

Lorle war viel im Dorfe, aber nicht zu Saufe, fon= bern bei ber Mutter Wendelins, die mit ihrem sechsten Rinde, einem Anaben, niedergekommen mar. Reinhard batte fein Bild rafch untermalt und wollte fich nun, fo lange die Farben trockneten, Rube, das beißt freies Umberschweifen in Wald und Keld gonnen; er putte feine Büchse, um auf die Jagd zu gehen, aber er fam nicht bazu, benn schnell brangte fich ein anderes Bild auf die Staffelei und mit frischem Gifer vollendete er bie Farbenffizze zu bemfelben, es mar bas versprochene Altar= bild. Reinhard hatte die Hochzeit zu Kana dazu gewählt und malte mit faft immer lächelndem Untlig, benn er hatte fich die Riguren aus dem Dorfe genommen, die er gar nicht mit langen Barten und Talaren verfleiben wollte, es war eine einfache beutsche Bauernhochzeit, unter bie ber Beiland trat; Stephan mar ber Brautigam,

bie Braut aber sah nicht Broni ähnlich, der Babeleswirth und der Hohlmüller nahmen sich als Schwiegerväter stattlich aus. Reinhard pfiff allerlei lustige Bolkslieder während er malte, und als er einmal das Ineinandertönen der Farben aus der Ferne betrachtete, dachte er vor sich hin: "wie würde sich der Collaborator freuen, wenn er sähe, wie ich unser Bauerleben dem altjüdischen als Rukuksei ins Nest praktizire. Bas könnte er da für kulturgeschichtliche Bemerkungen machen! Wie würde er mir beweisen, daß auch Shakspeare dadurch Leben gewonnen, daß er die Römer zu Engländern gemacht."

Nach Bollendung ber Farbenffizze kam bennoch ein Mismuth über Reinhard, ihm bangte wie so oft vor der Ausführung, er hatte die Freude des Schaffens vollauf bei dem Entwurfe genoffen.

Es liegt eine tiefe Erfrischung in dem brängenden Treiben, das die Künftlerseele tagtäglich zu neuen Gebilden erweckt, die wahre nachhaltige Erquickung liegt aber nur in der Treue, in der unablässigen sorgsamen Bollendung dessen, was man in der Stunde der Beihe empfangen; in dieser Treue ersteht die Schaffensfreude, wiedergeboren durch den Willen, erhöht und verklärt.

Reinhard gelobte sich Treue in seinem Beruse und boch ging er stets umher mit bewegtem Herzen, als suchte er etwas, als müßte er ein Ungeahntes sinden, als stünde er auf der Schwelle einer Offenbarung, deren Pforten sich plözlich aufthun und Wunder schauen lassen. Er wandelte auf dem Boden der gewohnten Welt wie auf knospenden Geheimnissen und doch war ihm wiederum

so wohl in Wald und Flur; Baum und Strauch und Gras, Alles ftand ihm fo nah wie noch nie, er lebte ihr Leben mit, er hatte nicht Auge genug für diese unendlich reiche Welt, Die fich aufthat als ginge er mit ihr eben aus ber hand bes Schöpfers hervor, Alles war ihm wie neu, als fabe er's zum erften Male. Er ftand einft vor einer Schlehdornbecke und verfant in ihrem Unschauen in tiefe Betrachtung: Wie das bier aus bem Boden fteigt, Mefte treibt, Frucht und Blatt anfett, wie fon gezacht und glangend, und ber Winter fommt, es ftirbt und fällt und grünt wieder - Alles, bas einfachfte Raturleben mar Reinhard ein neues Seiligthum geworden. "Was foll aus mir werden?" fagte er bann, indem er zu fich zu= ruckfehrte; "beilige Natur! mache aus mir, was du willft, lag mich nur fein verpfuschtes Wefen fein, irr in fich ich will bir geborchen."

So schwellte ein namensoses Sehnen die Brust Reinhard's und selbst im Hause saß er oft stundenlang wie mit offenen Augen träumend. Die Leute schüttelten den Kopf über ihn, sie kannten ihn gar nicht mehr; aber sedes in der Welt hat zu viel für sich zu thun, um den Gedanken eines Andern nachgehen zu können, zumal wenn diese eben der Art sind, daß sie sich nicht kaffen lassen. Reinhard machte den Bersuch, sich aus seinen Träumereien herauszureißen, er ging auf die Jagd, das erheischte ein zusammengehaltenes geschlossens Wesen und einen festen Blick nach außen. Eines Mittags kehrte Reinhard mit der Büchse auf der Schulter und zwei Birkhühnern in der Tasche nach Hause, da sah er Lorle unter der Linde sitzen mit den zwei jüngeren Geschwistern Wenbelins. Das kaum einjährige Kind stand auf dem Schoose des Mädchens aufrecht und Lorle schnalzte mit den Fingern und lachte und koste, um das Kind zu ersheitern, der Anabe, der zu Füßen stand, schaute aber troßig drein. Lorle nickte dem herzutretenden Neinhard freundlich zu und fuhr dann fort mit dem Kinde zu spielen, indem sie sang:

Ninele, Nanele, Bägele, Stroh, 's Rähle ift g'ftorbe, 's Mäusle ift froh.

Reinhard setzte sich auf einen Baumstamm Lorle gegenüber und starrte drein, sie ließ ihn gewähren, sie war's gewohnt, daß er sie oft so anstierte, sie fragte nur:

"Bird benn ber Herr Reihenmaier nicht fcreiben?" "Nein," fagte Reinhard.

Das war doch nur ein einfaches Nein, aber in dem Con der Stimme lag ein Ausdruck, den die liebevollsften Worte nicht ersehen mochten. Plöglich fing der Knabe zu Füßen Lorle's an zu weinen und schrie: "ich will heim."

"Bleib," beschwichtigte Lorle, "bein' Mutter schlaft und du kannst nicht heim." Auf ein Rothkehlchen deutend, das vor ihnen umherhüpfte, sagte sie: "Guck einmal, was der Bogel ein weißes Unterwämschen anhat, paß auf, wenn er aufsliegt; scht!" Der Bogel flog auf und man sah die weißen Federn unter seinem Flügel. "Hast's gesehen?" sagte Lorle, der Knabe ließ sich aber dadurch nicht zersteuen, und erst als er jest das Berfprechen erhielt, daß ihm Lorle eine Geschichte erzähle, schluchzte er stille. Lorle trocknete ihm das thränennasse Gesicht und erzählte nun eine jener eigentlich inhaltlosen Geschichten, bei denen aber Ton und Geberde eine ganze Seele voll Liebe ausspricht und erweckt. Es wurde weiter nichts berichtet, als daß ein Knabe eine schöne Kirsche hatte, die ihm ein Bogel wegnehmen wollte, die Mutter aber den Bogel verschuchte.

Lorle und ihr Zuhörer lachten barüber laut auf, es waren eben Kinder, die sich über sich selbst und mit sich freuten. Der Knabe wollte aber immer wissen, wie es weiter ging, und fragte immer: "Und dann?" Bis Lorle sagte: "Und dann? dann lassen wir die Höbel und die Gizle heraus." Und so geschah es auch. Die Geis und die Zieglein wurden aus dem Stall geholt, Lorle freute sich wol ebenso sehr an den Sprüngen derselben, als die Kinder, die sie hütete.

Zu Hause lehnte Reinhard alle seine Bilber und Entwürfe mit bem Gesichte gegen die Wand, er wollte nichts sehen als ein Bild, das er im Geiste vor sich erschaute.

Am Abend hatte er im Stüble eine lange Unterhandlung mit dem Wadeleswirth und besonders durch die Erinnerung an das großmüthig zurückgegebene Bersprechen auf der Hohlmühle ward Reinhard willfahrt. Der Bater rief endlich seine Tochter herein und sagte:

"Lorle, ba der Herr Reinhard braucht dich zum Abmalen für das Kirchenbild; willst du?"

"Für bie Rirch'?" fragte Lorle, fie schaute um und

auf, als grußte fie ein fremdes Befen hinter ihr und über ibr.

"Bas gudft du fo?" fragte der Bater.

-"Nichts, ich hab' gemeint, es war' Jemand hinter mir, ich weiß nicht."

Der Bater begann wieder: "Die Mutter bleibt von morgen an die ganz' Woch' zu haus, wir bekommen Drescher und da kann die auf sie Ucht geben und auch bei euch sein. Willst du?"

"Ja," sagte Lorle mit fester Stimme; auf ihrer Rammer aber weinte und betete sie die ganze Nacht, sie wußte nicht recht warum, es war ihr so wohl und so weh zu Herzen.

Auch Reinhard war die ganze Nacht voll Unruhe, und als er mit dem ersten Sonnenstrahl erwachte, sagte er laut vor sich hin: "Marienhaft! er hat Recht. —"Still verließ er dann das Haus, er schwang den Hut, um das Haupt in der Morgenluft zu kühlen, und stand doch einen Augenblick so da, als grüßte er die heilige Frühe. Am Kirchberge begegnete er dem Küster, der eben hinanging, um zur Frühmette zu läuten, er begleitete ihn und stieg den Thurm hinan, saß in der Glockenstube und schaute zur Lucke hinaus ins Weite. Drunten im Thale kämpsten noch Sonne und Nebel, die Sonne aber ward bald Meister. In der Kirche begann die Dregel zu brausen und zu dröhnen, Neinhard saß hoch oben und dachte Unsaßbares.

Alls die Rirche zu Ende war, tam ber Rufter und bat Reinhard hinabzusteigen, ba er schließen muffe. Still

ging Reinhard dahin, da begegnete ihm Lorle, die aus ber Rirche fam.

"Ihr feid auch in ber Kirch' gewefen?" fagte sie halb fragend.

"Sa, oben."

Die Beiden konnten nicht reben, sie waren tief erschüttert, wie von einer überiedischen Macht erregt, und boch war es auch ihr eigner Bille.

Lorle fah blaß aus, die Mutter fürchtete, sie fei frank, da sie auch nichts über die Lippen brachte, Lorle konnte aber kaum eine Antwort geben, es war ihr, als follte sie gar nichts reden.

Nun endlich saß sie bei der Staffelei und Reinhard sagte: "Wir wollen luftig sein, warum denn traurig? Juhu!"

Er fagte wir wollen und konnte boch nicht, auch ihn ergriff es, wie wenn Jemand seine tiefste Seele gepackt habe und festhielte.

"Meinet Ihr nicht auch, daß es eine Gund' ift?" fragte Lorle, verschämt die Augen niederschlagenb.

"Nein," antwortete Reinhard wieder mit jenem herzinnigen Tone und Lorle fah heiter auf, diese einfache Betheuerung genügte ihr vollkommen.

Die Mutter ging ab und zu, während Lorle ruhig bafaß. Anfangs war Lorle stets in der peinlichsten Berlegenheit, und wenn Reinhard geflissentlich Scherze machte, fragte sie: "Darf ich denn auch lachen? Darf ich benn auch schwäßen? Saget's nur, ich will Euch nicht aufhalten."

Reinhard versicherte, daß fie fich nur gang natürlich

nehmen folle, eines aber bat er, sie möge sich nicht so viel mit der Hand ins Gesicht langen, worauf Lorle be= merkte:

"Ihr habt Necht, ich merk's, ich hab' die üble Gewohnheit, ich will mir's gewiß abgewöhnen, aber es ist mir, als wenn ich's im Gesicht spüren that, daß ihr mich jest da malet und jest da. Ich bin dumm, nicht wahr? Ihr dürset's frei 'raus sagen, ich nehm' Euch nichts übel."

Reinhard mußte an sich halten, Lorle nicht um ben Hals zu fallen; bie Mutter kam, stand von ferne und hielt die Hände hart am Leibe, damit sie ja nicht vor Erstaunen das nasse Bild anrühre, sie konnte sich aber nicht genug verwundern, wie man Lorle schon ganz gut erkenne. — Es wurde ausgemacht, daß Niemand im Dorfe etwas von der Sache erfahren solle bis zur Ein-weihung der Kirche.

Wie still und friedsam waren nun die Stunden, in benen die beiden bei einander waren. Bon ferne aus der Scheune hinter dem Hause vernahm man die Taktschläge der Drescher und von der Straße hörte man bisweilen ein Kind schreien, einen Wagen rollen, und wieder war Alles still und lautlos.

Lorle fagte einmal: "Ich mein' ich war' gar nicht mehr im Dorf oder ich schlaf' und hör' das Alles nur so, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, für keinen andern Menschen auf der Welt thät' ich so dasigen."

"Gutes Lorle," erwiederte Reinhard, "ich weiß, Ihr habt Niemand auf der Welt fo lieb als mich. Zittere nicht," fuhr er fort, ihre Hand fassend, "ich kenne bein ganzes Leben, du haft, mährend ich in der Ferne umhersschweifte, stille meiner gedacht, du hast dich gegrämt, daß ich dich so oft geneckt und hast mich doch lieb gehabt, und als ich wiederkam, hast du an jenem Abende geweint, weil Jemand auf mich schimpste."

"Um Gottes willen, hat das die Barbel verrathen?"

"Allso war's die Bärbel? nein, es hat mir Niemand was gesagt. Mir zu lieb warst du so freundlich gegen den Collaborator und in jener Nacht, als ich unter der Linde das lustige Lied sang, hast du still getrauert in deinem Kämmerlein, weil ich mich so heruntergäbe."

"Heiliger Gott! woher könnet Ihr das Alles wiffen?"

"Weil ich dich lieb hab', weiß ich Alles. Haft du mich auch recht lieb?"

"Ja, tausend taufendmal."

In einem seligen Ruffe umschlangen sich die Beiden. "Jest, jest," rief endlich Reinhard, "jest möcht' ich sterben und bu auch."

"Nein," rief Lorle sich aufrichtend und Reinhard mit ftarken Armen fassend, "nein, erft recht leben, lang, lang leben." In ihrem Blicke lag eine Heldenkraft, eine ftolze Spannung, als könne sie jeden Tod besiegen.

"Du willst also ewig mein sein?" fragte Reinhard. "Ja, ja, in Gottes Ramen, Alles, Alles."

Bei biesem Zusate: in Gottes Namen zuckte es fremb in ben Mienen Reinhard's, er glaubte Lorle umfasse ihn nicht mit ganzer Seele, nicht mit freudigem Jubel; er bedachte nicht, daß auch Lorle mit sich gekämpfte hatte und daß fie fich diefer Liebe bemuthig fügte ale einem Gebote Gottes.

"Was ift? hab' ich was nicht recht gemacht?" fragte sie.

"Rein, nichts."

"Darf ich jest gehen und es meiner Mutter fagen?" "Nein, bleib, wir wollen das Geheimniß noch ftill bewahren; glaub' mir, es ift beffer fo."

"Ja, ja," fagte Lorle zaghaft, "ich thu' gern Alles; befiehl mir nur recht und immer, was ich thun foll, du guter Reinhard."

"Beiß' mich nicht mehr Reinhard, nenne mich bei meinem Bornamen Woldemar."

Lorle lachte laut auf, und auf die verwunderte Frage Reinhard's, was es gebe, sagte sie: "Berzeih', Woldemar, das ist so lächerig, Woldemar, das ist wie wenn man die Treppe herunterfällt, Poldera, so macht's grad. Nein, darf ich nicht mehr allsort Reinhard sagen? Ich hab' dich so lieb bekommen, ich bin dich so gewohnt, laß mich so dabei."

"Auch gut," fagte Reinhard, halb verdrießlich lächelnd. Es ist eine Rleinigkeit, aber doch hat fast Jeder eine gewiffe Liebe für seinen Bornamen, als wäre er nicht etwas Berliehenes, sondern ein Stück des eigensten Befens; man verträgt's nicht leicht, daß man ihn unschön sindet. Ist's ja auch dieser Rlang, der uns vor Allem mit den Menschen verbindet, uns ihnen kenntlich macht, liegen darin ja auch die süßesten Zauber der Kindeserinnerung.

"Du mußt recht gut gegen mich fein," fagte Lorle,

bie Hand auf die Shulter Reinhard's legend, "sonst vergeh' ich vor Angst, ich bin dich ja doch nicht werth, ich bin viel zu gering. Ja, und was ich noch hab' fagen wollen, du mußt im Dorf nichts von mir reden, gar nichts, du hast zum Martin gesagt, ich sei ein Kanarien- vögele und jett heißen sie mich im ganzen Dorf so; mir liegt nichts dran, wenn sie mich ausspotten, aber es ist mir von wegen deiner, es weiß doch kein's als ich —"

"Was benn ?"

"Was du für ein lieber Kerle bift," fagte Lorle, bie Zähne zusammenbeißend und Reinhard am Barte zausend.

Wer kann all das füße Kosen und Plaudern wiedergeben, das von diesem Tage an die sonst so stille Werkstatt Reinhard's in sich schloß?

In Demuth entfaltete Lorle eine Fülle des Liebesreichthums, daß Reinhard staunend und anbetend vor ihr stand, der Schluß ihrer Rede war aber fast immer: "Uch Gott! ich bin dich nicht werth."

"Nein," rief Reinhard, "du bift millionenmal beffer als ich, als alle Manner, als alle Menschen ich möchte sieben Mal sieben Jahre um dich dienen."

"Da könntest bu alt werden," fagte Lorle still lächelnd, und Reinhard fuhr ohne Unterbrechung fort:

"Sieh, ich habe schon oft die ganze Welt und mich verloren gehabt, in Taumel hineingelebt, mitten in der Reue ein Sünder; doch, du kannst nicht begreifen wie weit ich untergegangen war."

"Ich fann Alles begreifen, fag' bu mir's nur orbelich."

"D bu herzige Liebe! Nimm bich in Acht mit mir, ich habe noch nie einen Herzfreund gehabt, den ich nicht quälte; der Collaborator ist der Einzige, der mir treu ausharrte. Ich bereite den Menschen oft Schmerzen, denen ich nur Gutes und Glückliches zusügen möchte. Erst seitdem ich dich sehe, seitdem ich dein bin, sehe ich auf den alten Woldemar und das ist ein gar wüster Gefelle, nicht werth, daß er den Saum deines Kleides berühre. Ich kann dich glücklich machen, wie noch kein Weib auf Erden war, und — unendlich unglücklich."

Lorle weinte große Thränen, aber sie trocknete sie bald und sagte: "Hab' dich nur lieb, von da siehst du viel besser aus." Sie deutete dabei auf ihre Augen und setzte nun schmollend hinzu: "Und ich leid's nicht daß Jemand auf den Reinhard schimpst, und du darf'st auch nicht. Und jest mach' mich nur nicht stolz, komm her, wir wollen mit einander gut und brav sein, Gott wird schon helsen."

"Ja, du machst mich wieder gang fromm," fagte Reinhard und ftand mit gefalteten Sanden vor ihr. —

Das Bild wurde rüftig gefördert, Lorle ermahnte immer zur Arbeit und Reinhard trug ihr noch auf, ihn nicht läffig werden zu laffen.

Niemand im Sause ahnte etwas von der neuen Wendung der Dinge, nur Broni ward in's Bertrauen gezogen, man ging nun öfters nach der Mühle. Wie die Kinder jubelten die beiben Liebenden, wenn sie sich im Walde haschten und versteckten.

"D Welt voll Seligkeit!" rief einst Reinhard, als er so vor Lorle stand, "das hat sich der Weltgeift allein

vorbehalten, die Liebe, sie kommt aus ihm; das läßt sich nicht machen und nicht bilden. Da steht ein Wefen und hält mich zauberisch gefangen, schön ist Alles, Alles, was du bist. Und hätte ein Wesen Seraphsflügel und ist die Liebe nicht, spurlos zieht es dahin. Dank dir, ewiger Weltgeist, du hast mir gegeben, was ich nicht suchte."

"3ch verftehe bich nicht recht," fagte Lorle.

"Ich verstehe mich ja felber nicht. Was braucht's? Komm, sieh mich an, laß mich schauen, stumm, welch ein gutes Leben in mir ift."

Das Bilb reifte seiner Bollendung entgegen, die beiben Liebenden sprachen von Allem, nur nicht von der Zukunft; Beiden bangte innerlich davor, Reinhard weil er nicht wußte, wie sie sich gestalten solle, und Lorle weil sie es fühlte, wie schmerzlich sie aus dem elterlichen Hause gerissen wurde.

Nun ergab sich aber auch eine Mishelligkeit zwischen ben Liebenden. Lorle, die zu einer Madonna gesessen war, sollte jest das Kind, mit dem sie unter der Linde gespielt hatte, wieder auf den Schooß nehmen; unter keiner Bedingung wollte sie solches thun: "Es ist eine Sünd', es ist eine gräßliche Sünd'!" betheuerte sie immer, aber Reinhard war unbeugsam und sie willsahrte endlich, indem sie seufzend sagte: "Ich muß in Gottes Namen Alles thun, was du willst." Sie zitterte aber am ganzen Leibe, so daß das Kind laut schrie, die Reinhard endlich Beide beschwichtigte, das Kind mit Süßigkeiten und Lorle mit liebreichen Worten.

Die Gewänder waren nur flüchtig untermalt, und nun

follte bem Ropf die lette Busammenftimmung ber Farbentone gegeben werden, bas fagte Reinhard eines Tages und bat Lorle, daß fie noch diefe wenigen Stunden fich Beide recht ftill verhalten wollten. Lorle nichte ftill. fie magte schon jest nicht mehr zu reben. Ihr Ropf war nach bem Buniche Reinhard's aufgerichtet und fie fab binauf nach dem blauen himmel: weife Bolfenflocken zogen leicht babin, ftill und friedlich mar's im weiten Raume, fein Laut vernehmbar; ba flieft eine Bolfe fanft bin, fie nimmt eine fleine mit und verfinft mit ibr unter ben Gesichtsfreis, eine andere ftreckt ichon ibr Saupt empor, wer weiß wie lang fie ift, wie buntel ihr Grund, wie bald fie abbricht; nur wer am Simmelsbogen fteht, fann fie ermeffen. Da brunten liegt die Welt, weitab, Alles, Alles zieht vorbei, vorbei, bie Erde ift untergefunken, ein Beift ichwebt über ben Molfen . . .

So hatte Lorle fich in ben himmel hineingebrangt, Reinhard hatte fie eine Beile ftarr betrachtet und bann emfig gemalt.

Stille war's lange, die Beiden wagten faum zu athmen.

"Was haft du fo eben gedacht? Dein Untlit war verklärt?" fragte Reinhard.

"Ich bin gestorben gewesen und allein," fagte Lorle mit geisterhaftem Blicke, ihre Urme hoben sich und fielen wie leblos wiederum nieder. Reinhard faßte ihre hand, er konnte aber nicht reden, er schaute sie an wie eine überirdische Erscheinung.

"Jest möcht' ich auch fterben," fagte Lorle endlich und Reinbard erwiderte:

"Ich sag' wie du, nein, erft recht leben, lang, lang leben."

"Bin ich jest fertig?" fragte Lorle aufstehend.

,,3a."

"So will ich gehen, es wird jest schon wieder fröhlicher werden."

Reinhard wollte sie zum Abschiede kuffen, sie aber wehrte es strenge ab und fagte: "Jest nicht, nein, mir zu lieb." — —

Reinhard gönnte sich nun auch wieder einige Erholung, ihm war auch ganz eigen zu Muthe, da er seit vielen Tagen in einer steten Spannung und Aufregung gelebt hatte. Als er das einst Lorle erklärte, fagte sie:

"Mir ift auch fo, wie wenn ich aus ber Frembe fam', wie wenn ich gar nicht babeim gewesen war'." —

Auf feinen Wanderungen begegnete Reinhard wiederum Bendelin, der trübfelig aussah, Reinhard fragte:

"Bas haft? Barum bist so traurig? Beil du ein neues Brüberle bekommen hast?"

"D nein, von beswegen nicht, mein Bater hat gefagt, wo fünfe halb hungern, tann ein fechstes auch mitthun."

"Nun was haft bu benn?"

"Ja gudet, mein Sched ba (er wies auf eine ftattliche Kuh), der ist vorgestern verkauft worden, für 53 Gulben; der Metger Heuberer von G. (er nannte die Amtostadt) hat ihn kauft und läßt ihn noch sechs Wochen laufen, nachher holt er ihn. Ich krieg einen Sechsbähner Trinfgelb, aber es macht mir kein' Freud, ber Scheck ift mir doch der liebst' von allen und jest thut mir's so weh um den Scheck, der frist jest da fort, wie wenn er ewig leben sollt, und da kommt der Metger und schlägt ihm auf einmal auf den Kopf und da lieg er, todt ist er."

Der Anabe fah Reinhard gebankenvoll an, bann fuhr er fort: "Mich freut's nur, daß ber Megger betrogen ift." "Bie fo benn?"

"Ja gudet, er hat ben Sched viel zu theuer 'fauft, aber er möcht' gern bem Meister (Dienstherrn) bas Maul fuß machen, weil er sein Lorle heirathen möcht', und ba ift er boch angeführt."

"Barum? Denkst du nicht mehr so gut vom Lorle?"
"O Ihr!" sagte der Knabe zornig, "wie er mich anguckt, wie ein gestochener Bock mit seinem langen Bart, ja gucket nur zu, ich fürcht' mich nichts, ich bin nicht in Euch vernarrt wie das Lorle."

"Woher weißt du das ?"

"Ja, ich bin nicht so dumm. Wie vergangenen Sonntag der Martin nach der Stadt ist, hab' ich für ihn Eure Stiefel 'putt, und da ist das Lorle kommen und hat gesagt, ich soll's gut machen und hat die Stiefel anguckt, mit ein paar Augen, das waren Augen! Und da hab' ich's gleich gemerkt was es geläutet hat. Und gestern Nacht, wie ich in der Kammer lieg, da hör' ich, wie mein' Mutter dem Bater erzählt, daß das Lorle in Euch verschossen ist. Und wenn das Lorle fort ist und mein Scheck ist fort, und da geh ich halt auch fort." Reinhard suchte den Knaben zu trösten, es bedurfte

beffen faum, benn er fang und jobelte hinter bem Beggebenden luftig in bie Belt hinein.

Reinhard fab nun, daß ihr Berhältniß doch icon borfkundig war, er ging nachdenklich das Thal entlang. Es wurde Abend, die Dlaber maren emfig das thaunaffe Dehmogras zu mähen, die fterbenden Grafer hauchten noch murzigen Duft aus, Reinbard breitete oft bie Urme aus, als wollte er taufend leben an feine Bruft brucken. Bett befiel ihn aber ein Trubfinn : rafc, in voller Blute ihrer frischen Liebe wollte er Lorle fein nennen und boch war feine Bukunft fo unficher; er warf bie Sorge von fich, er wollte ben Tag genießen, die fliebende Minute, und was gelingt nicht einem frischen Bergen im freien Wandern? Reinhard fah eine Weile fein felbft ver= geffen den Abendbremfen zu, die zogen erft jest auf Nahrung aus und schwebten oft gang ruhig unbewegt auf einem Flecke in der Luft, wie an einem Abendstrahl aufgehangen, ihre Klügel brebten fich wie leichte Bolken= radden zur Seite, bis fie wie angestoßen auffuhren, fie hatten eine faum fichtbare Beute erhascht und hielten fich nun wieder rubig auf ihrer neuen Stelle. Der geräusch= volle Tag verftummte immer mehr, ein fanftes nächtiges Flüftern hauchte burch Zweig und Gras, Reinhard ichweifte immer weiter, es jog ein Lied burch feinen Ginn, er wußte nicht was, ihm war traurigfroh zu Muthe; ba hörte er einen einfamen Burichen jenfeits bes Baches fingen:

> Ihr Sternle am himmel, Ihr Tröpfle im Bach, Bergählet mei'm Schähle Mein Beh und mein Uch.

D, die Liebe kann nicht genug Boten finden, ihre unnennbare Seligkeit und ihr Leib zu verkunden. Und der Bursche sang weiter:

Die Sternle ins Waffer, Die Fischle in 'n See, Die Lieb' geht tief abe, Geht niemals in d' Höh'.

Und jest ward noch mit anderer Beifung der luftige Schluß angehängt:

Ganget meg, ihr Burgersmädle, Ganget meg, ihr Patichele, Da nehm i mir e Bauernmädle, Das find rechte madere.

Als Reinhard spät Abends nach Hause kam, traf er einen Brief aus der Stadt, er war vom Collaborator und lautete:

Kleinresidenzlingen, an einem ber hundstage.

Oft habe ich im Walbe einem Vogel zugehorcht, der mir seine Melodie hundert Mal vorsang, als müßte ich sie verstehen, und wenn ich mich endlich zum Fortgehen anschickte, war mir's, als fänge der lustige Kauz jest erst recht aus voller Seele, als riese er mir nach: Du verstehst doch nicht was ich singe, und Millionen werden nach dir sommen und werden's auch nicht verstehen. So geht mir's jest auch mit dem Volksgeiste. Mir ist's, als ob jest, da ich fort bin, es erst recht zu singen und zu klingen begänne. — Diese romantische Sehnsucht der modernen Menscheit nach dem, was hinter ihr ist, ververeht ihr den Kopf; ich habe auch einen krummen Hals.

Es ift nicht gut, daß biefer Mensch auf fich ftebe. brum will ich ihm eine Anstellung schaffen, fo fprach Gott ber Berr als er ben beutschen Menschen gemacht hatte. Die Giden im Balbe werden nachftens auch angeftellt und erhalten bas allerhöchfte Defret, bas fie gu einstweiligen Symbolen und Gutern ber beutschen Rraft und beutschen Freiheit ernennt; es gibt bann Referenbard = , Uffefford = , geheime und wirkliche geheime Gichen mit eigenem Laub. Wir Deutsche find die folidefte Ration ber Belt, es ift die schandlichfte Berleumdung, daß man und Gemeinsinn abspricht; wer nur irgend ein gemachter Mann fein will, fest fich auf den Befoldungsftubl und fpeift aus ber Communicuffel. Richte bat bas Befen bes beutschen Belehrten zu fehr aus feinem fubjectiven Svealismus erfaßt, ich mache mir jest Excerpte, um in biographischen Umriffen nachzuweisen, welchen Einfluß bie Unftellungen auf die Gestaltung des deutschen Beiftes gehabt haben.

Ich habe für die vornehme Species der Menschen einen eigenen Namen gefunden, sie heißen: die eisfressenden Thiere. Heute Morgen war ein Prachteremplar bei mir, dein Gönner, der dicke, rothe Table d'hotenkopf, der hochwohldustende Comte de Foulard, er hat sich sehr nach dir erkundigt; der Prinz ist aus Italien zurück, hat dort viel Bilder gekauft, hat dein Lob in Rom gehört, ist entzückt von deiner Waldmühle, kurz, man will eine Gallerie errichten, will dich sessen, d. h. anstellen. Da hast du's also. Wenn du kommst, ist die Sache abgemacht. Ich weiß nicht wie du darüber denkst, ich habe um meine Stelle auch supplicirt, in der geheimen

Hoffnung, daß nichts daraus wird, und nun weibe ich schon bald sieben Jahre die geduldige Bücherheerde und scheere nur das eine und das andere um ein Excerpt, so was im Zaun hängen bleibt. Lieb war' mir's, wenn du einen Schleiftrog am Bein hättest, daß wir dich hier behielten. Mach aber was du willst, ich rathe nichts, haft du Luft, so komm baldigst.

Ich habe mit meiner Schwester meine neue Wohnung bezogen, sie hat endlich ihr Putgeschäft aufgegeben und pflegt nun mein Alter. Ich esse Mittags und Abends Suppe und kann hundert Jahre alt werden, wenn ich's erlebe.

Grupe mir die Alpenrose, Gott sende ihr Than und Sonnenschein genug und laffe fie gedeihen.

Ich schreibe bir biesen Brief auf dem neuen Katalog, den ich anzusertigen habe, ich bin ganz allein, mein Oberswallfisch wascht sich im Seebade.

## Dein

## Rohlebrater.

Beimagen: Die fieben Gulben, die du mir zur heimreise gelieben, kann ich dir erft zum Quartal, den 1. Dctober, wenn ich meine Löhnung fasse, erstatten. Brauchst du's früher, will ich's anderweitig entlehnen.

Unfer Schulkamerad R., das sogenannte durchlöcherte Princip, hat eine Bocation im Departement des Jenseits bekommen, er ist Afsistent beim Weltgerichte geworden.

Das Erbbeben, das wir vorgestern hatten, hat mich unendlich ergögt, ach! wie haben sie hier Alle gezittert! So muß einem Floh zu Muthe sein, der auf einem sieberkranken Pudel haust." Nachdem Neinhard biesen Brief gelesen, verkündete er, daß er am Morgen nach der Hauptstadt abreise und bald wiederkomme. Lorle schlief die ganze Nacht nicht, sie machte sich allerlei Gedanken über die so schnelle Abereise, Neinhard hätte sie durch ein einziges Wort beruhisen können und er dachte nicht daran. Um Morgen sah er Lorle noch einen Augenblick allein und er sagte ihr schnell: "Wenn ich ein Glück bekomme, theilst du's mit mir?"

"Wenn ich nur Dich ganz frieg'," war bie Antwort, vom Theilen fagte fie nichts.

Im Saufe bes Babeleswirths war's nun wieder fo ftill und friedfam wie ehedem. Satte Reinhard in ber letten Zeit auch weniger tolle Streiche losgelaffen, fo machte er boch noch immer garm genug im Saufe; jest ging Alles wieder feinen alten Beg, taum bag einer mehr bes Kernen gedachte. Wie ichnell ichließt fich ber Strom bes lebens hinter einem Menfchen, ber aus einem Rreise tritt! Rur Lorle begte bas Andenken Reinhard's tief im herzen, Tag und Nacht. Bar fie früher ftets liebreich und gut gegen die Eltern und Alle im Saufe gewesen, so war sie's jest doppelt; sie wollte immer Alles thun und bereiten fur Jedes. Niemand mußte woher das fam, und man fummerte fich auch nicht viel barum, Lorle aber that badurch im Innersten Abbitte, daß fie die Ihrigen ichon verlaffen hatte und balb gang von ihnen icheiben murbe; fie wollte ihnen noch Gutes erzeigen, fo viel fie vermochte.

In ber Stadt betrieb Reinhard feine Anstellung mit allem Gifer. Als ber Collaborator feine Berwunderung

darüber äußerte, erwiderte er: "Ich will dir's nur ge= ftehen, ich bin mit Lorle verlobt."

"Bas?" rief ber Collaborator gebehnt, Staunen und Rummer sprach aus seinem Antlige; "wenn sie Einer heirathen und aus ihrem Boden reißen dürfte, so war' das nur ich, ich allein, ja lache nur, ich verstehe sie allein; du bist viel zu wild, du darfst eigentlich gar nicht heirathen. Hat dir denn der Bater das Mädchen gegeben?"

"Nein."

"D, so ist noch hoffnung, baß sie keiner von und Beiden bekommt," schloß ber Collaborator schelmisch.

Reinhard ging nicht vom Flecke, bis er sein Ernennungsbekret erhalten hatte. Um Morgen, nachdem solches ausgefertigt war, fagte er beim Erwachen zu sich
selber: "Guten Morgen Herr Inspector mit dem Titel
Prosessor, haben Sie wohl geruht? Haft dir nun auch
ein Hundsband umbinden lassen und war dir doch so
wohl, als du frei umhergelausen bist." Als er vor dem
Spiegel stand, verbeugte er sich ganz höslich und sagte:
"Ihr Diener Herr Prosessor! Gehorsamer Diener siedente
Rangclasse."

Dennoch freute sich Reinhard in dem Gedanken, wie ganz anders er nun vor den Wadeleswirth hintreten und um deffen Tochter freien könne und wie glücklich auch Lorle sein würde.

Schnell packte er seine Gliederpuppe und einiges alte Seidenzeug, das er zur Gewandung gekauft hatte, und bald rollte er wieder dem Dorfe zu, wo seine Liebe wohnte.

## Mur stet.

Auf dieser Fahrt machte einst ein Gedanke die Wangen Reinhard's von einer fremden Glut entbrennen. Er kam so eben aus den Kreisen der teppichunterbreiteten Eristenzen, alsbald überkam ihn ein besonderes Behagen an dieser verseinerten Welt, an dieser Anmuth heiterer Geistesspiele, voll tändelnder Musik und sprühender Wisstunken, fernad von der rauhen Wirklichkeit, ausschreitend aus der engbürgerlichen Umzäunung; er hatte das Gelüste rasch niedergetämpst, jest kam es in veränderter Gestalt wieder und zeigte ihm, wie Lorle diese Freiheit des Lebens nie verstehen würde, wie sie doch seinem ganzen künstlerischen Denkkreise fern stände — er war in seinem eigenen Hause mit seinem tiessten Wollen ein Fremder.

Das war ein bofer Blutetropfen in Reinhard und er machte ihm bie Bangen glühen.

Den Gedanken, Lorle nach und nach heranzubilden, warf er bald von sich und er rief fast laut: "Nein, sie soll das frische Naturkind bleiben mitten im Tröbel der Stadt; sie bedarf keiner andern Welt, ich bin ihre ganze Welt." — Er bat sie um Berzeihung, daß sein Sinn nur einen Augenblick sich von ihr entsernen konnte.

Für ein erregbares Gemuth haben weite Strecken,

bie von einer Lebenswendung bis zur andern zu durchmeffen sind, ihr Gutes und Schlimmes; sie dammen oft bie berauschende Seligkeit des Gefühls, beschwichtigen aber auch die leicht sich eröffnenden Zwiespältigkeiten.

Sorglos, als ware das nicht der entscheidenbste Lebensgang, suhr Reinhard dahin, selbst seine Sehnsucht war eine abgeklärte, friedsame. In der Amtsstadt ließ er sein Gepäcke zurück und eilte auf dem Waldwege dem Dorfe zu. Je näher er kam, loderten die heftigen Flammen der Liebe wieder in ihm auf, mit zitternden Pulsen rannte er dem Hause zu. Die Bärbel stand unter der Thüre und reichte ihm die schwielige Hand: "Ihr kommet bald wieder, ich hätt's nicht glaubt," sagte sie; Reinhard konnte nicht antworten, zu Lorle wollte er sein erstes Wort sprechen; er eilte die Treppe hinan, Niemand war im Hause. Lorle war, wie Bärbel erzählte, mit den Eltern nach der Stadt gefahren, wo Reinhard eben herkam.

Mit der Botschaft der Lebenserfüllung auf den Lippen ftundenlang harren, das war eine schwere Aufgabe.

Reinhard machte sich bald wieder auf, den Ankommenden entgegenzugehen, aber als er schon eine Stunde den Waldweg gegangen war, befann er sich erst, daß er so in Gedanken dahingeschritten sei, während doch das Wägelchen mit den Heimkehrenden bereits den Fuhrweg dahingerollt sein konnte; er kehrte still wieder um, traf aber auch noch jest die Erwarteten nicht zu Hause. Mit namenloser Angst quälte ihn der Gedanke, daß ihm Lorle mit Gewalt entzogen sein konnte, die Eltern waren ja mit ihr in der Stadt und er mußte sich sagen, daß er

burch seine Zweisel solches verschulbet haben konnte, aber die ganze Treue Lorle's stand wieder vor ihm, und als es Nacht wurde, war's ihm, als ob das Bild auf der Staffelei hell leuchte; er zündete Licht an und betrachtete jest nach längerer Abwesenheit das Bild wieder, er staunte fast vor sich selbst, hier war ihm etwas ge-lungen, was ein Anderer, ein Mächtigerer geschaffen hatte.

Neinhard nahm die Zither und wollte spielen und fingen, aber er hörte bald wieder auf, er legte sich end= lich angekleidet auf das Bett, er wollte heute noch die Seinigen sprechen, keine Stunde seines Glückes ver= fäumen; er verschlief aber doch die Ankunft der Haus-bewohner, die spät in der Nacht erfolgte.

Die Mutter war zu Bette gegangen, ber Bater faß im Stüble und las die mitgebrachten Zeitungen, Lorle machte sich aber, trot aller Ermahnungen, noch immer etwas in ber Stube zu schaffen; endlich kam sie zaghaft zum Bater in's Stüble und sagte:

"Aetti, ich hab' ein' Bitt', machet bas Licht aus und bleibet ba."

"Nur ftet, warum benn?"

"Ich bitt', ich hab' Euch was zu fagen und ich kann's nicht fo."

"Närrisches Rind, meinetwegen, nun jest ift das Licht aus, nun jest red'."

Lorle legte die Hand auf die Schulter bes Baters und sagte ihm mit zitternder Stimme in's Ohr: "Der Hern Reinhard hat mich gern und ich ihn auch, und er will mich und ich will ihn und keinen andern auf der ganzen Welt."

"So? Und das habt ihr unter euch ausgemacht?"
"Ja."

"Nur flet, gang jest schlafen, morgen ift auch ein Tag, wir reden ein andermal bavon."

Rein Bitten und kein Betteln Lorle's half, fie erhielt keinen andern Bescheid.

Alls der Wadeleswirth nun noch gewohntermaßen das ganze haus durchmufterte, fand er die Thure Reinhard's halb offen, er drehte von außen den Schluffel um; Rein-hard war eingeschloffen.

Am Morgen ward Lorle vom Bater "zeitlich" geweckt, als sie herabgekommen war fagte er: "Du gehst gleich auf die Hohlmühle und bleibst da bis ich komm"."

Lorle mußte gehorchen, fie wußte wohl, da half keine Widerrede; fie durfte nicht mehr die Treppe hinauf, fonbern mußte schnurstracks sich aufmachen.

Der Wadeleswirth ging umher und zankte mit Stephan und mit Allen, weil sie eben keine so schlassofe Nacht gehabt hatten wie er; endlich saß er im Stüble und las die Fruchtpreise auf den verschiedenen Schrannen, aber trot der hohen Säte hatte er die Lippen zusammengekniffen und trommelte mit dem Fuße unwillig auf dem Boden. Bon oben vernahm man jest mäcktiges Pochen an eine Thüre, da erinnerte sich der Wirth, daß er Reinhard eingeschlossen habe, er befahl der Bärbel, ihm aufzuschließen; dadurch ersparte er sich's auch, dem Maler alsbald frischweg die Meinung zu sagen. Reinhard kam zum Wirthe und streckte ihm beide Arme entgegen, dieser aber saß ruhig, hielt mit beiden Händen die Blätter und so darüber wegschauend, sagte er: "Auch wieder hiesig?"

"Und ich hoffe zu Saufe," fagte Reinhard.

"Nur ftet, ich fag's Euch grad heraus, packet Eure Sachen zusammen und b'hut Euch Gott."

"Und das Lorle?" fragte Reinhard gitternd.

"Das will ich schon wieder zurecht bringen, bas ift mein' Sach, ba hat Niemand nichts brein zu reben."

"Und ich geh' nicht aus bem Hause, bis mir bas Lorle felbst gesagt hat, bag ich gehen foll."

"So? Ift bas ber Brauch bei Euch Herren aus ber Stadt? Ich fann auch anders ausgeschirren. Ber= ftanden?" fagte ber Wadeleswirth aufstehend.

"Ich hatte ben Bauernftolg nicht bei Euch vermuthet," fagte Reinbard.

Der Wabeleswirth schnaubte grimmig und ballte beibe Fäuste, er schaute Reinhard von oben bis unten stumm an, wie wenn er sagen wollte: was glaubst? bin ich ber Mann, mit bem man so redet?

Reinhard schüttelte den Kopf und sagte endlich: "Ihr feib doch sonst ein gescheiter Mann, warum seid Ihr jest so wild, was hab' ich Euch leids than?"

Diese fanft gesprochenen Worte verfehlten ihre Wirkung nicht und der Wadeleswirth sagte mit stockender Stimme: "So? Und mein Kind, mein' einzige Tochter wegstehlen?"

"Lorle foll reden. Wo ift fie?" fragte Reinhard.

"In der Haut bis über die Ohren, wenn sie nicht da ist, ist sie verloren. Das Lorle ist nicht da so lang Ihr da seid." Nach einer Weile, in der er das schmerzdurchwühlte Antlit Reinhard's betrachtet hatte, suhr der Wirth fort: "Ich kann's Euch schon fagen wo das Mädle ift, es ift auf der hohlmuble."

"Ich verspreche Euch," fagte Reinhard schnell, "kein Wort ohne Guer Wissen mit ihr zu reden."

"Glaub's, Ihr seid fonft allfort ein rechtschaffener Mensch gewesen, und jest muß ich auf's Feld" sagte ber Wadeleswirth ruhiger.

Er ging fort und Reinhard auf sein Zimmer. Wie glücklich war dieser jest, daß er nach der Gliederpuppe die Gewänder malen konnte, er war unausgesest fleißig und ließ sich sogar das Mittagessen auf sein Zimmer bringen.

Die Bärbel, die Alles wußte, tröstete Reinhard und sagte, er solle nur die hoffnung nicht fahren lassen, der Alte sei zäh, er musse ein gut Weilchen am Feuer stehen bis er weich werde. Auch die Mutter kam leise geschlichen herauf, sie redete nichts von der hauptsache, aber in der Sorglichkeit, die sie für alle Bedürfnisse Reinhard's hatte, konnte er wohl merken, daß sie auf seiner Seite war.

Am Abend erzählte Reinhard dem Bater, wie er blos Lorle zu lieb sich eine Anstellung geholt habe und wie er sie ewig glücklich machen wolle. Der Wadeleswirth war still und schaute über das Glas weg, das er eben zum Munde führen wollte, Reinhard bedeutsam an.

Als die Barbel am andern Morgen Reinhard ben Kaffee brachte, fagte fie:

"Gluck und Segen!"

"Bozu ?"

"Ihr feid ja Professor geworden, der Alte hat geftern

Nacht feiner Frau noch viel bavon vorgeschwatt, es gefallt ihm boch wohl, das Wasser fangt schon zu sieden an."

Der Alte ging immer brummig im Hause umber und hatte sogar, was sonst nie geschah, kleine Häkeleien mit seiner Frau, er hätte gar zu gerne gehabt, sie möchte ihm weiblich mit Neden und Bitten zusezen, daß er die Sache doch in's Neine bringen möge; sie aber that, wie man sagt, "kein Schnauserle," sie wollte die Berant-wortung für spätere Tage nicht haben, dann war's ihr boch auch wind und wehe, ihr Kind so weit weg unter ganz fremde Verhältnisse zu geben, sie war von dem Sorgen und Nachdenken so müde, daß sie bald da bald dort, wo nur ein Plätchen war, sich niedersetze und ausrubte.

Um britten Tage fam der Wadeleswirth zu Reinhard auf sein Zimmer, setzte fich und redete lange nichts, end= lich begann er:

"Ich hab' mich resolvirt. Es geht mir ein Stück aus dem Herzen, wenn ich das Kind so weit weg geb'; aber was ist da zu machen? Ich thu' Euch also den Borschlag, ich will mein Lorle noch auf ein Jahr zu den Klosterfräulein thun, da soll's lernen was man in der Stadt braucht, und seid ihr beide dann noch so gewillt wie jeht, nun, so in Gottes Namen."

Reinhard widersprach und betheuerte, daß Lorle nichts zu lernen habe, grade so wie sie jett sei mache sie ihn glücklich; der Alte lächelte und ging davon.

Drei Tage und brei Nächte hatte Corle in schweren Gedanken auf der Mühle zugebracht, kein Bote kam, Stephan wußte nichts und oft war's in Wahrheit, als

ob sie in eine andere Welt versetzt wäre. Um vierten Morgen kam der Wadeleswirth und holte seine Tochter, er hatte ein unwirsches Ansehen und Lorle folgte ihm still wie ein Opferlamm. Der Bater zürnte nicht auf das Kind, er zürnte nur mit sich selber, weil er nun doch nachgeben musse.

"haft du ben Reinhard noch gern?" fragte er ein= mal, als fie schon eine gute Strecke mit einander ge= gangen waren.

"Ja, so lang' ich leb'," erwiderte Lorle. Und nun gingen sie wieder still dahin, keines redete ein Wort. Der Badeleswirth war durchaus der Mann nicht, der sorgfältig Ueberraschungen zu bereiten strebte, das Kind mußte nur schweigen, so lang er nicht zu reden begann, und er wollte nicht reden, weil's ihm nicht darum war, auch war's ihm zu viel, das, was er zu sagen hatte, zweimal vorzubringen.

Reinhard hatte indes von der Barbel die Mittheilung erhalten, daß Lorle mit dem Bater kame; er eilte den Beiden entgegen und als sie sich jest zum erstenmale wieder sahen, flammte ihre ganze Liebe auf und Reinshard rief: "Bater, gebt mir das Lorle jest, hier."

"Nur stet, bas ist nichts fo, wie Bettelleut' hinter ber hed', wartet bis wir heim tommen."

In biefem Schluffat lagen vielverheißenbe Worte, Sand in Sand schritten die Liebenden dahin, sie bedurften teines Austausches der Nede. Als man gegen das Dorf kam, machte sich Lorle etwas an ihrem Schurzbändel zu schaffen, sie ließ dadurch die hand Neinhard's los und faste sie nicht wieder.

Im Stuble war endlich die ganze Familie beisam= men, Alles ftand, nur der Bater saß und nach einer fattfamen Pause begann er:

"Alte, was meinft? follen wir fie einander geben?"
"Wie du's machft, ift's recht," fagte die Fran.

"Guck Lorle, so muß eine Frau sein, mert' bir bas, bis du einmal eine bist," sagte ber Bater und Lorle ward glühendroth, da ihre Zukunft ihr vorgehalten wurde. Der Bater sagte nun aufstehend: "Ich mein', wir machen jest die Handreichung und wenn die Ernt' vorbei ist, halten wir Verspruch, und über's Jahr könnet ihr in Gottes Namen heirathen. Hat mein Bauernsftolz recht?" fragte er Neinhard derb auf die Schulter klopfend.

"Guter Bater!" war Alles, was diefer hervorftottern fonnte.

"Nun, Ihr feib auch ein guter Mensch, ich will bas' nicht läugnen. Jest fertig."

Alles reichte fich nun bie hand und Reinhard füßte noch die Mutter innig, den Bater konnte er nicht kuffen, fondern biefer schüttelte ihm nur ftarr die hand.

Als die halb unterdrückte Rührungsscene noch nicht vorüber war, stellte sich der Wadeleswirth wieder breitspurig vor Reinhard und sagte:

"Jest hab' ich noch ein Wörtle mit Ihm zu reden, du Lump, du liedricher! Und was ich dem Mädle geb', darnach fragt Er gar nicht und thut wie wenn Er ein Bettelmädle befäm? Und unfer gut' Sach' was wir erhauset haben, das ist Ihm ein Pffifferling, das ist Ihm gar nichts werth? Pos Heidekukuk, das ist ein

Lumpenwirthschaft. Ja, es ift mir ernft, es ist ba nichts zum Lachen, himmelheide —"

"Um Gottes willen, sei doch ftill," rief die Mutter, "wenn's ja ein's hört, so meint es, du thätest zanken und wir hätten Händel."

"Lorle," erwiederte der Bater, "merk' dir das jest auch, das mußt du nicht thun: wenn der Mann red't, muß das Weib still sein. Jest genug, jest ganget an's Geschäft."

Alles entfernte sich, Lorse wollte mit Reinhard Hand in Hand weggehen, der Bater aber winkte ihr und sagte: "Bleib du noch ein bisle da." Lorse war allein mit dem Bater im Stüble und dieser sagte: "Jest bist doch zufrieden? brauchst nicht heulen, darfit lustig sein; jest paß auf . . . ja, was ich doch sagen will, ja . . . mach', daß du dein Kränzle am Hochzeitstag mit Ehr' und Ge-wissen tragen kannst."

Lorle siel dem Bater nicht um den Hals, sie vers barg ihr Antlit nicht, frei und stolz schaute sie drein und sagte fest: "Aetti, Ihr wisset gar nicht, wie brav er ist."

"Glaub's, ift mir schon recht wenn er brav ift, verlaß dich aber auf kein' andere Bravheit als auf die beinige, jest gang."

Das waren nun glückfelige Tage, die den Berlobten aufgingen. In Reinhard hatte das Offenkundige ihres Berhältnisses gar nichts geändert, Lorle dagegen fühlte sich jest viel freier; sie war stets voll Entzücken, wenn eines nach dem andern aus dem Dorfe kam und ihr Glück wünschte. Kast jedes hatte etwas besonderes an

Reinhard zu loben und man bedauerte nur, daß Lorle fo weit weg fame; sie nahm aber jedem das Bersprechen ab, daß es sie besuchen, bei ihr wohnen und effen muffe, wenn es nach der Hauptstadt fäme.

Einige Besonderheiten Lorle's zeigten sich schon jest. Fast nie ließ sie sich von Reinhard am Arme durch das Dorf führen, draußen aber faßte sie ihn von selbst, hüpfte und sang voll Freude. Nie war sie zu bewegen, an einem Berktage Mittags mit Neinhard spazieren zu gehen, wenn aber der Feierabend kam, dann war sie bereit; das war der Dorfsitte gemäß, unter deren herrschaft sie stand.

Ein Umftand verursachte viele Erörterungen zwischen dem Schwiegervater und Reinhard. Dieser wollte nämslich schon zum Frühherbst heirathen, er konnte nicht lange Bräutigam sein, sich nicht Monate und Jahre mit der Sehnsucht nähren, der Schwiegervater wollte aber durchsaus nicht, daß man die Sache so über's Anie abbreche; das Weibervolk im Hause mußte indeß, daß er schon nachgeben werde, und die Mutter ließ bei allen Webern in der Umgegend tuchen und bei allen Räherinnen schneisdern, während die Schwester des Collaborators nach einem genauen Maße die Stadtkleider für Lorle fertigte.

Lorle wollte durch ihre Brautschaft keinerlei Arbeit und Verbindlichkeit im Hause entledigt sein, ja sie war emsiger als je; sie wollte noch Alles in Stand bringen und in Ordnung verlassen, es war ihr wie einem ehrenhaften Dienstboten, der, bevor er den Dienst verläßt, freiwillig das ganze Haus von oben bis unten scheuert und säubert. Reinhard mußte sie gewähren lassen, dafür war fie aber auch auf ben Abend-Spaziergangen voll frischen Lebens.

"Mir ist allfort," sagte sie einmal, "wie wenn heut Samstag war' und morgen ist Sonntag, und da kommt wieder ein Tag und da kommt mir's wieder wie Samstag vor und so fort. Ich bin so froh, so froh, ich möcht' nur, ich weiß gar nicht was ich möcht'."

Ein andermal als sie durch den Wald gingen, flogen Lorle gar viele Nachtfalter in's Gesicht, sie ärgerte sich darüber und Reinhard bemerkte: "Dein Gesicht ist so lauter Licht, daß sich die Nachtfalter drin verbrennen wollen; ich bin auch so."

Lorle faßte einen Baumzweig, schüttelte Reinhard ben Nachtthau in's Gesicht und sagte: "So, da ist gelöscht."

Ueber Zittergras und blaue Glockenblumen weinte Lorle die ersten Brautthränen.

Die Verlobten gingen mit einander über die Wiese ba raufte Reinhard jene Pflanzen aus und zeigte Lorle ben wundersam zierlichen Bau des Zittergrases und die feinen Verhältniffe der Glockenblume; "das gehört zu dem schönsten was man sehen kann," schloß er seine lange Erklärung.

"Das ift eben Gras," erwiederte Lorle und Reinhard schrie fie heftig an:

"Bie du nur fo was Dummes fagen kannft, nachdem ich schon eine Biertelftund in dich hineinrede."

Große Thränen quollen aus ben Augen Lorle's hervor, Reinhard suchte fie zu beruhigen, aber innerlich war er boch voll Aerger, benn er vergaß, daß nur wer bie Seltenheit und Pracht ber Zierpflanzen lange erschaut hat, wieder an ber einfach schönen Bauart bes Grafes fich ergögen mag.

Dieser Abend bebte wehmüthig in ber Seele Lorle's nach, sie gab Reinhard keine Schuld, sondern ward nur fast irr' an sich, sie kam sich nun wirklich grausam dumm vor und oft, wenn er sie um etwas fragte, schreckte sie zusammen, aber lügen konnte sie nicht, keine Theilnahme und kein Berständniß heucheln. Die Liebe aber überwindet Alles. Lorle nahm sich vor recht aufzumerken, wenn Reinhard etwas sagte, denn er war ja viel gescheiter. So verlor sich nach und nach die Zaghaftigkeit Lorle's wieder und sie war das harmlose Kind von ehedem.

Auch ein Schreckbild ward Reinhard einmal für Lorle. Einst saß er Abends mit dem Bater überaus lustig beim Glase, Lorle schnitt Brod ein zur Suppe und war ganz glückselig, daß die Beiden sich so lieb hatten, sie sah immer von einem auf den andern und legte zulett die Hände sest zusammen, als wären es die Hände der beiden treuen Menschen, die so traut bei einander sahen. Reinhard war wieder zu allerlei Schalkhaftigkeiten aufgelegt, er taumelte nun in der Stube umher, sprach mit lallender Junge unverständliche Worte, ganz wie ein Betrunkener. Lorle wußte doch, daß er nur scherze, aber sie rang die Hände über dem Haupte und rief aus allen Kräften: "Um Gottes willen, Reinhard, Neinhard, laß das bleiben, so darst du nicht aussehen."

Reinhard hörte fogleich auf, aber Lorle zitterte noch lange über diefen Scherz; fie war keineswegs fo empfind= fam, fie kannte bas Leben und feine Berunstaltungen und

hatte schon manchem Bruder Sausaus tüchtig den Marsch gemacht, aber Neinhard kam ihr durch solche Nachahmung ganz verzerrt und entwürdigt vor, sein hobes Wesen, zu dem sie so demüthig aufschaute, durfte auch nicht im Scherze so erniedrigt werden. Fast die ganze Nacht konnte sie das häßliche Bild nicht vergessen und erst als Neinhard ihr am andern Morgen versprach, nie mehr solchen Scherz zu treiben, verschwand es aus ihrer Seele.

Diese beiden Zwischenfälle waren die einzigen Störungen in dem Liebeleben, sonft ging stets Freude vor ihnen her und Entzucken grußte sie von jedem Baumblatt und aus jedem Grächen.

Wer kann erfassen wie eine Seele in sich jauchzt und jubelt, wenn sie stumm aufgeht in ihr Jenseits? Warum klingt uns allüberall in tausendfältigen Rlängen die Kunde von den Schmerzen und Zwiespältigkeiten des Lebens entzgegen? Ist's der Schmerz allein, der zum Bewustsein ruft und darin haftet? Die Freude und das Entzücken ist das wahre Dasein, da ist das Einzelbewußtsein unterzgesunken, in Liebe aufgelöst, in ihr gestorben und lebt doch das wahre, das selig ewige Leben...

Die Madonna war vollendet und zur Ausstellung nach der Stadt gesendet. Zu seiner Betrübniß erhielt Reinshard die Nachricht, daß der Collaborator ungeschicktersweise verrathen hatte, wer zur Madonna Modell gesessen. Ein in Rom katholisch gewordener Engländer, der sich eben in der Residenz aushielt, bot eine namhaste Summe für das Bild, Reinhard gab es hin, sowohl weil er seine Frau nicht nach der Stadt bringen wollte, wo das Bild

war, als auch aus einem andern Grunde. Die materielle Rehrseite fehlt keinem Berhältniffe. Reinhard bedurfte Geld zu seiner häuslichen Einrichtung, und sah er auch mit Wehmuth das was er mit tieffter Seele geschaffen in eine verlaffene Kapelle nach England wandern, um es nie wieder zu schauen, er ließ es ziehen.

Der Collaborator miethete für Reinhard eine Wohnung und beffen Schwester richtete folche ein. Mit dieser Nachricht wurde nun der Wadeleswirth bestürmt, um die balbige Hochzeit zu gestatten.

So voll Selbstgefühl und freigefinnt auch der Wadeleswirth war, so that es ihm doch besonders wohl, wenn er bei den Leuten im Dorfe: "Mein Tochtermann, der Prosessor" sagen konnte, auch hatte er Reinhard in der That von Herzen lieb gewonnen. Als nun die Frauen sich mit den Bitten Reinhards vereinigten, sagte er:

"Ich feh' schon, Ihr habt bie Sach' mit einander gebestelt, ich weiß wohl, ich gelt' nichts im hause, nun meinetwegen."

Reinhard lief fogleich zum Pfarrer und bat ihn, Sonntag das erste Aufgebot zu halten. An dem versprochenen Kirchenbilde arbeitete er nun mit erstaunlichem Fleiße, er warf es in derben Zügen für die Ferne hin und nur einzelnen Röpfen widmete er eine gewisse Aussführung. Auf den Sonntag vor der Einweihung der neuen Kirche war der Hochzeitstag bestimmt. Lorle bat, daß sie doch noch über die Festlichkeit bleiben möchten, aber Reinhard hatte keine Lust mehr, diesen Jubel mit zu feiern, er sehnte sich fort aus dem Dorfe.

## Sie ziehen in die weite Welt.

Broni war von der Mühle hereingekommen und blieb die ganze letzte Woche, sie schlief mit Lorle in einem Bett und die Mädchen verplauderten oft die halben Nächte. Lorle konnte der Broni nicht genug an's Herz legen, wie sie die Eltern pflegen sollte, wenn sie nicht mehr da sei.

Am Borabende der Hochzeit stand Lorle bei der Barbel und weinte bitterlich, daß sie nun auch diese getreue Pflegerin verlassen sollte, sie klagte, wie sie sich in der Stadt werde gar nicht zu helfen wissen; da sagte bie Barbel:

"Ich kann's nicht mehr, ich hab' ihm versprochen, baß ich nichts fagen will, aber es geht nicht. Sei ruhig, ber Reinhard hat so lange an mir bittet und zerrt, baß ich jest zu Euch nach ber Stadt geh'. Sei heiter, ich bleib' bei dir, so lang du mich behältst." —

Lorle eilte zu Reinhard und umhalste ihn mit maßlofer Innigfeit; fie verscheuchte ihm dadurch auch den Mismuth, den er so eben durch einen Brief des Collaborators empfunden hatte; er hatte benfelben als seinen einzigen Freund zur Dochzeit eingeladen, die abschlägige Antwort, die verweigerten Urlaub als Grund angab, war voll grämlicher Bitterfeit, auch gegen Reinhard.

Am Hochzeitmorgen fah Reinhard Lorle nur einen Augenblick und er fagte: "Mir ift so ftolz und hoch zu Muth, wie einem König an feinem Krönungstage."

"Nicht so, fromm sein," erwiederte Lorle; das waren bie einzigen Worte, die sie vor der Trauung mit ihm redete.

Lorle ließ sich noch in ihrer Dorftracht trauen. Als sie aus der Nirche kam, ging sie auf ihr Kämmerlein, um die Stadtkleider anzuziehen. Lange lag sie hier auf den Knien und betete weinend: "Heiliger, guter Gott, ich will gern sterben, wann du willst, du hast mir bisher geholfen; ich will Alles auf mich nehmen, ich hab' das erlebt, du bist gut und hast mich das erleben lassen, hilf mir gut sein, hilf!"

Sie richtete sich auf und rief Broni, daß sie sie anfleide, sie zog keines der weit ausgeschnittenen seidenen Kleider an, sondern ein einfaches weißes, das bis an den hals geschlossen war.

Ein Jedes sah voll Freude auf Lorle als sie so herabkam, ihr Gang, jede Bewegung ihrer Hand, Alles war so feierlich wie ein heiliger Choral.

Bei Tische ging's luftig ber, ber Wabeleswirth war überaus aufgeräumt und machte allerlei Spage. Lorle war's als mare sie verantwortlich für alle Reden ihres Baters und sie fand manches nicht am Plate; sie gabelte nur immer so auf bem Teller herum, aß aber nichts, trot aller Jureden. "Ich bin satt, ganz satt," war ihre stete Entgegnung, die die vollste Wahrheit enthielt.

"Laffet's in Fried'," rief endlich der Wadeleswirth, "wenn das Lorle auch nichts ist, meine Rinder sind g'fräßig und g'füffig, es schmeckt Ihnen Alles, sie kommen aus einem rauhen Stall; von deswegen, Professor, könnet Ihr mit meinem Lorle bis Paris reisen, es ist nicht schleckig."

Nach bieser Rebe schaute er rundum allen Leuten in's Gesicht, sich den Beisall zu holen, weil er so etwas gar Gescheites gesagt hatte; als aber Niemand Lob zunickte, rief er, vom Weine erregt: "Zur Gesundheit, Herr Pfarerer, auf die neu' Kirch und daß sie auch von innen . . . ja ich hab' was, aber es wird nicht gesagt, von meinem Tochtermann, aber wird es vorher nichts gesagt."

Die Tafelmusik spielte manche lustige Beise und die Fröhlichkeit hatte noch lange nicht ihren Gipfelpunkt erreicht, als man jest in einer Pause Peitschenknallen vor der Thüre vernahm; Reinhard und Lorle standen auf, Alles folgte ihnen. Bor dem Hause stand das Bägelschen, das Gepäcke war sorgsam festgebunden, der Rapp war angespannt und Martin stand da und hielt das Leitseil.

Lorle sah immer auf ben Boben als sie über ben Hof ging, als wäre überall etwas, bas sie aushielte, über bas sie wegsteigen muffe. Die Hochzeitgäste standen alle rings um das Wägelchen, da kam der Wendelin und übergab schluchzend Lorle eine Amsel, die er gefangen, in einem selbstverfertigten Räsig, Lorle sollte sie mitnehmen; man versprach ihm, daß die Bärbel sie mit nach der Stadt bringen solle, da sie nicht für die Reise tauge. Der Knabe ging still mit seinem Bogel davon. Der

Wadeleswirth hatte die Peitsche vom Wägelchen genommen und hieb dem Rappen eins auf, daß dieser sich hoch aufbäumte und ihn Martin kaum halten konnte.

"Paß auf," sagte jest der Wadeleswirth zu Reinhard, "wenn man von Haus wegfährt, muß man dem Gaul ein Fißerle geben, daß er's auch weiß, daß man die Peitsch bei ihm hat; hernach braucht man sie oft den ganzen Weg nicht mehr. So ist's auch mit dem Weib. Man muß sie gleich von Anfang merken lassen, wer Meister ist, nachber ist's gut und man kann die Peitsche ruhig neben sich hinstecken, aber das Leitseil muß man festhalten, rrr! hu Rapp! o, oha."

Der Wadeleswirth sah schmunzelnd auf ob seiner klugen Rede, er hatte heute Unglück, er konnte noch so Gescheites vorbringen, man hörte nicht recht darauf. Lorle stand an die Mutter gelehnt und weinte, es war als wollte sie zusammenbrechen vor Schmerz. Die Mutter sagte: "Alter, du könntest auch was Besseres reden, zum Abschied, wenn ein Kind fortgeht, kann sein auf ewig." — Sie preste die Lippen zusammen, sie konnte nicht weiter sprechen.

Dem Birth war's plöglich, wie wenn man ihm einen Rübel Baffer über ben Kopf schüttete, er legte bie Peitsche auf bas Bägelchen und sagte:

"Nu, nu, nu, nur stet. Lorle, ich will bir was sagen, heul nicht; wenn du Geld brauchst, was dir fehlt, was es ist, du weißt, du hast einen Bater, und wenn's einen Buben gibt, weißt wo du die Gevattersleut' holft, verstanden? Jest heul nicht, ich fann das Heulen nicht leiden, heul nicht, voer ich lass' dich bigott nicht vom

14\*

Fleck." — Er schlug sich ben hut tiefer in ben Kopf, ballte beide Fäuste und fuhr fort: "Dn bist mir nicht feil, nicht für ein' Million. Professor, komm her, wenn du noch Reu' hast, komm her, kannst mir mein Lorle da lassen, bleib' daheim Lorle."

Die junge Frau schlug lächelnd die Augen auf und reichte dem Bater die Hand, dieser fuhr fort: "Prosessor, jest hör' noch eins, ich will dir was sagen, bleib' da, mit sammt dem Lorle; wirf denen in der Stadt den Bettel vor die Thür, du brauchst's nicht, du bist mein Tochtermann und übernimmst die Wirthschaft, du kannst Lindenwirth sein, ich übergeb' dir Alles, wir ziehen in's Anterstüble; laß abpacken, bleibet da."

"Und meine Kunft und mein Geschäft ?" fragte Reinhard.

"Ja, freilich, davon versteh' ich nichts," antwortete ber Bater, er hielt Lorle's hand in der feinen und schärfte sich die Lippen mit den Zähnen, das sollte die Bewegung, die sich seines Antliges bemächtigte, zurud- bammen.

Die Mutter nahm Reinhard bei Seite und sagte: "Habt nur immer ein getreu Aug auf mein Lorle, so gibt's kein Kind mehr, so weit der himmel blau ift, es hat gar ein lindes Herz und wenn es einen Rummer hat, verdruckt es ihn in sich hinein, wenn's ihm auch schier das Herz abstoft und... sorget dafür, daß es sich in den Stadtsleidern nicht verkältet, es ist nicht dran gewohnt, und lasset ihm ein Fleischsüpple kochen, wo Ihr über Nacht bleibet, es muß sie essen, es muß, es hat heut noch keinen Bissen über's Herz bracht und ... und

bentet auch oft an Eure Mutter im himmel . . . und b'hüt Guch Gott."

Mit Lorle felbst sprach bie Mutter fast gar nichts mehr, sie streichelte nur immer ben schönen Mantel, ben sie über hatte, und fragte: "Hast auch warm? Nimm bich nur in Acht, es wird fühl gegen Abend, besonders im Fahren."

Lorle nicte bejahend, fie fonnte nichts mehr reben.

Jest rief ber Wabeleswirth, "Stephan, bring' noch ein Butell Altweiberwein auf den Gaul. Ich bring' dir's, Professor, trink, und Lorle trink auch, du mußt."

"Ja," fagte bie Mutter, "es g'warmt."

Lorle mußte zulett noch trinken, eine Thrane fiel in bas Glas.

Nun wurde sie in das Wägelchen gehoben und als Reinhard eben auch hinaufwollte, gab ihm der Wadeles= wirth noch einen derben Schlag und fagte:

"Mach, daß du fortfommft, du Lump, du schlechter Rerle, du Beidenbub, nimmft mir mein Mable mit fort."

Das waren lauter Liebkofungen und Lorle mußte unter Thränen lachen.

"Jest hu! in Gottes Namen, fahr' gu!" rief ber Babeleswirth.

Die Musikanten, die bisher ftille zugeschaut hatten, spielten einen luftigen Marsch und fort rollte bas Ba=gelden.

Wer je dabei ftand, wie ihm ein Liebes entführt wurde und die ganze Seele drangt fich den Entfernenden nach, der mag mitfühlen, wie es den Eltern zu Muthe war, als ihr Kind dahinzog. Die Mutter ftand da und

ihr war's als wankte der Boden unter ihr, als würde sie ebenfalls fortgezogen und nichts stünde mehr fest; ihr Rind, das sie unter dem Herzen getragen, über das ihr Auge wachte, so manches Jahr, in stillen Nächten wie im Lärm des Tages, dahin, dahin — und doch hielt sie die Hand sest geschlossen, als faste sie ihr fernhinziehendes Kind an einem Geistesbande. Endlich schrie sie laut auf und siel ihrem Mann um den Hals. Alles sah gerührt auf die Beiden. Der Pfarrer bemühte sich, die Trauernden durch Trostesworte aufzurichten; die Mutter wendete ihm ihr thränennasses Antlis zu und schüttelte den Kopf verneinend, der Wadeleswirth aber sagte:

"Das ift jest Alles gut, ja, ja, aber da fonnet Ihr nicht mitreben herr Pfarrer, bas fonnet Ihr nicht wiffen, was das heißt, ein Kind, fein Kind weggeben."

Der Pfarrer schwieg.

"Komm 'rein Alte," fagte ber Babeleswirth nun, feine Frau unterm Arm fassend, was er fast nie that, "komm, jest muffen wir uns halt wieder allein gern haben. Bon Anfang wie wir gehanst haben, haben wir keine Kinder gehabt und jest haben wir bald- wieder keine baheim, komm, wir wollen noch ein Tänzle machen. Spielleut, hellauf!"

In der Wirthsstube war der Wadeleswirth froh, seinen Gram in Zorn verwandeln zu können, er schimpste auf die neue Mode, daß man alsbald nach dem Hochzeitstisch wegsahre und den Tanz allein lasse; "das ist ja wie ein Kindbett ohne Kind," sagte er immer.

Lorle war indeß mit Reinhard rafch dahingefahren, ohne fich umzuschauen, fie hielt fich fest am Wagensit,

es war ihr, als ob sie jest zum ersten Male in ihrem Leben auf einem Wägelchen sige: da steigt man auf ein hohes Gestell und läßt sich fortrollen und bewegt sich nicht selber. "Wir fahren fort —" sagte sie zu Reinshard, er wußte nicht was das zu bedeuten habe.

Bor bem Dorfe saß Wendelin mit seinem Räsig am Wegraine. Als die Hochzeitsleute ihm nahe kamen, nahm er den Bogel heraus und hielt ihn hoch hinauf den Fahrenden hin. War's freiwislig oder von Ungefähr? Der Bogel entwischte der Hand und flog davon, Wendelin kehrte mit dem leeren Räsig heim.

Wortlos fuhr das junge Shepaar dahin, Lorle hatte so viele Gedanken, daß sie eigentlich keinen hatte. Als man jest an der Steige hielt, wo gesperrt wurde, sagte sie: "Fahr' nur stet Martin. Warum haft du denn den Rappen eingespannt, der geht ja nicht gern in der Lann? Komm Neinhard, wir wollen auch absteigen."

"Wollen wir nicht lieber figen bleiben? Doch, wie bu willft."

Reinhard sprang vom Bägelchen, er half nun auch Lorle und hielt fie eine Beile auf seinen beiben handen frei in der Luft, bis sie rief: "So laß mich doch auf ben Boben."

Im Weitergehen fagte Reinhard: "Wie ich bich frei in der Luft gehalten, so habe ich bich hinweggehoben von deinem Boden, ich allein halte dich, du bist mein, von allen Menschen der Welt, vor Allen."

Lorle wußte nicht recht, was er damit fagen wollte, fie meinte nur, er habe gefagt, daß er viel ftarker als fie und ihr Herr fei; fie ließ sich das gerne gefallen.

"Denkft bu noch was bu traumt haft?" fragte fie jest. Reinbard batte ben Traum von ber erften Racht im Dorfe völlig vergeffen, Lorle betheuerte aber bei ber Biederergablung, daß fie fich beghalb nicht im mindeften fürchte. "Ich glaub' nicht an Traum'," versicherte fie. "ich hab icon mehr als gebn Dal träumt, mein Bater fei geftorben und ich bin binter ber Leich' brein gangen und er ift boch mit Gottes Gulf' noch frifd und gefund, aber es macht mir doch bang, daß er so dick wird und nimmehr gern laufen mag; wenn ich nur wüßt', wie es ihm jett geht. Es ift mir wie wenn ich ihn schon ewig lang nicht gefeben batt', aber nein, jest find fie babeim am Geschirrauffpulen; ba werben fie vor gebn in ber Nacht nicht fertig und bes Benbeling Mutter bie hilft, die ift so ungeschickt und läßt Alles aus ber Sand fallen."

"Laß jest die Bärbel am Spülstein und sei bei mir," entgegnete Reinhard.

"Ja, ja, jest schwäß aber auch bu, ich bring sonft lauter dumm Zeug vor."

"Wir brauchen gar nicht reden, wenn ich bich nur bab'."

"Ift mir auch recht."

Man war in G., der nächsten Stadt, angekommen; Reinhard und Lorle aßen allein auf ihrem Zimmer, er gab ihr die ersten Löffel Suppe zu effen wie einem Kinde, sie ließ sich's gefallen, dann aber griff sie selber tapfer zu. Als abgegessen war, stellte Lorle die Teller auseinander, schüttelte das Tischtuch zum Fenster hinaus ab und legte es in die kenntlichen Falten.

"Da sieht man bie Wirthstochter," sagte Reinhard lachend, "das brauchst du nicht thun, das kann der Rellner."

"Laß mich nur," entgegnete Lorle, "ich fann's nicht leiben, wenn abgegeffen ist und das Geschirr steht noch auf dem Tisch."

Er ließ sie gewähren und nannte sie sein Sausmütterchen, das ihm jede fremde Wohnung zur Seimat mache. Sie saßen nun ruhig an einander gelehnt beisammen, aber plöglich fiel Reinhard vor ihr nieder, umfaßte ihre Knie und rief schluchzend und weinend:

"Ich bin bich nicht werth, bu Reine, Solde."

Lorle hob ihn auf und tröftete ihn, dann aber fagte sie: "Jest hab' ich auch eine Bitt, wir wollen weiter fahren, es ist ja so schön mondhell, thu's mir zu lieb, lieber Reinhard."

Die Beiden fuhren weiter burch bie mondbeglängte Nacht in stillem Entzüden.

Lorle gedachte aber auch oft nach Hause, sie hätte gar zu gerne gewußt, ob sie jest wol schon schlafen geben oder ob sie noch tanzen; einmal sagte sie zu Reinshard: "Kennst du noch den schönen Dreber, den sie aufgespielt haben, wie wir daheim fortgefahren sind? Mir ist's allfort, wie wenn ich Musik bor'."

Bur selben Zeit war zu Hause die Mutter hinaufsgegangen in Lorle's Kämmerchen, und als sie hier das Bett des Kindes sah, konnte sie sich erst recht ausweinen; sie blickte lange hinein in den Mond und ging dann endslich still hinab.

Der Tang hatte bald geenbet, benn man mußte fich

aufsparen für den nächsten Sonntag, da die Einweihung der Rirche stattfinden sollte.

Martin führte das junge Chepaar noch drei Tage und Lorle war's immer, als ob das nur eine Spaziersfahrt ware, als ob sie morgen wieder nach Hause kehrten und Alles im alten Gange bliebe.

hatte die Berlobung auf Lorle einen so tiefen Eindruck gemacht, während sie Reinhard nur wenig berührte, so war dies jest mit der Trauung umgekehrt. Durch die Berlobung sah sich Lorle dem ganzen Dorse gegenüber als eine ganz neue Person und für sie war schon damals der Bund unauslöslich geschlossen, Reinhard dagegen, der der weiten Belt angehörte, kam sich jest in ihr wie ein ganz anderer Mensch vor; durch ein unaufslösliches Band mit einem Besen außer ihm verbunden, er, der sonst so ganz allein war, ihm war's, als ob die Bäume und Berge ihn neu anschauten, als ob Alles ein anderes Leben gewonnen hätte, weil er selber ein anderes begann.

Eine Eigenheit Lorle's, die wol zum Theil noch von dem strengen Regiment ihres Baters herrührte, wesentlich aber auch aus ihrem Mitgefühl für Mensch und Bieh stammte, war die, daß sie in siederischer Unruhe war, sobald das Bägelchen vor dem Hause angespannt stand. "Es ist mir, wie wenn ich selber angespannt wär," sagte sie auf die Zurechtweisung Reinhards. Um ihr nun solche Hast und Unruhe abzugewöhnen, zögerte Reinhard nun noch viel bequemer und behaglicher als sonst bei Wartin, daß sie ihn so lang warten ließen.

Am britten Abend, vom Dreikönig in Basel aus, machte sich Martin auf den heimweg. Tief im herzen weh that Lorle diese lette Trennung von ihrem eigenen Wägelchen, vom Rapp und besonders vom Martin und sie sagte: "Biel tausend Grüß' an Alle daheim, so viel Grüß' als nur auf den Wagen gehen und der Rapp ziehen kann."

Bährend Lorle dem Begfahrenden nachtrauerte, fagte Reinhard sie tröftend: "Sei fröhlich, laß die ganze Belt hinter dir verfinken, ich habe dich herausgetragen aus dem Strom des gewohnten Lebens, wir find allein, ganz allein. Denk jest nicht mehr heim."

Heute zum ersten Male speisten sie auch an der öffentlichen Wirthstasel, Reinhard wollte Lorle zerstreuen und boch ward er übelsaunig als ihm dies gelang. Lorle's Tischnachbar, ein lustig aussehender junger Mann, sagte zu ihr: "Sie sind gewiß eine fertige Clavierspielerin, gnädige Frau?"

"Ei warum?"

"Die Clavierspielerinnen gebrauchen die linke hand wie die rechte, fie reichen fie oft beim Gruffe."

"Nein, ich kann nicht Clavier fpielen, wir haben aber baheim ein eigen Clavier, mein Bater hat gewollt, ich foll's lernen, ich hab' aber kein' Gebuld gehabt und hab mich auch geschämt, so nichts zu thun. Das ist blos eine üble Angewohnheit von mir mit der linken Hand."

Der junge Mann war äußerst verbindlich und verwickelte Lorle bei jedem frischen Gerichte in ein neues Gespräch, so sehr sich auch Reinhard Mühe gab, selber bas Wort zu ergreifen und Lorle an sich zu ziehen, ber Fremde hatte alsbald wieder Lorle zum Reben gebracht und machte fie oft laut lachen. Reinbard mar fest überzeugt, daß ber Fremde fich über fie luftig mache, obgleich er eigentlich feinen Grund bafur angeben fonnte, er mar voll Born und fand boch feine Belegenheit folden ausgulaffen. - Auf bem Bimmer bedeutete er bann Lorle, baß es fich für eine Frau nicht schicke, an einer öffent= lichen Tafel fo laut zu lachen und daß es überhaupt nicht paffe, mit jedem Rachbar zu reben. Gegen letteres wehrte fich Lorle, fie behauptete, wenn man mit Jemanben von Einer Schuffel effe, muffe man auch mit ibm reden, fie habe im Gegentheil die Underen bemitleidet, bie für fich gegeffen batten, wie ein Rrantes auf feinem einfamen Bette. Daß fie fich bas Linkifche abgewöhnen folle, gab fie gu, obgleich Reinhard bas früher fo fcon gefunden batte.

"Bist bu mir nun bos?" fragte er zulett.

"Ach Gott im himmel, warum benn? Du bift ja fo gut."

"Du mußt auch Manches an mir ändern, mußt mir nicht nachgeben; wir wollen uns vornehmen, einander zu beffern."

"Nichts fo vornehmen, gradaus fein," entgegnete Lorle. Sie konnte sich nicht leicht eine Norm und Richtschnur machen, sie lebte und handelte aus der Sicherheit ihres Naturells, während Reinhard von den besten Unflügen erfaßt, sich das Edelste vorsetzte, dabei aber doch meist, wenn's drauf und dran kam, aus der augenblickslichen Stimmung handelte.

Run ging's hinein in die Pracht ber Alpenwelt.

Beim Alpenglühen rief Lorle einmal aus: "Reinhard, fag, ift's benn im himmel fconer?

"Gutes, herziges Rind, das tann ich auch nicht wiffen."

"Nicht Rind fagen," bemerkte Lorle.

"Nun benn, Engel, ja bu bift's, ich weiß nun wie's im himmel ift, ich bin bei bir."

Die untergehende Sonne überglühte zwei felig Umschlungene.

Reinhard hatte eine willige Buborerin, indem er nun auf ben Wanderungen die Schönheiten ber Natur und bie malerifchen Wefichtspunkte erklärte; Lorle borte ibn immer gerne fprechen, auch wenn fie ihn nicht gang begriff. Bisweilen machte fie auch eine Abschweifung, indem fie ibn auf ben Stand ber Kartoffeln aufmerksam machte und wie bie Ochsen gang anders eingespannt seien als babeim. Schnitten folche Unmerfungen auch oft eine begeifterte Auseinandersetzung entzwei, fo nahm fie Reinhard in Bebulb wieder auf. Gine Gigenthumlichkeit offenbarte fich bei biefen Auseinandersetzungen: Reinhard hatte bis jett burchaus im Dialett mit Lorle gesprochen, zwar ohne Borfat, denn folches ergab fich von felbst und es war ibm wohl und beimisch babei, nun aber mar's ibm oft, als ob er mit feiner Seele eine Raftnachtsmummerei vorgenommen hatte, es war ibm ein fremdes Rleid für ben Werktag, er fühlte, daß die gange Welt der Reflexion, ber Allgemein-Gedanken, feine rechte Beimath im Dialefte hatte; alles Perfonliche konnte er barin fundgeben, aber nichts was barüber hinausging; er bat baber auch Lorle fich nach und nach mehr an bas Sochbeutsche zu gewöhnen und sie versprach's willfährig, sie fah immer staunend an ihm hinauf, wenn er so Herrliches redete, und fie sagte einmal:

"Du hättest doch eine gescheitere oder gar nicht heisrathen sollen, aber nein, es hat dich doch Niemand so lieb wie ich, du herziger Mensch."

Er bat sie nun, immer recht Theil zu nehmen an dem was er denke und erstrebe, sie war voll Demuth zu Allem bereit; sie wiederholte sich oft manche Worte, die er gesagt hatte und die gar schön geklungen hatten, mehrmals leise, um sie sicher zu behalten.

Einige wenn auch unscheinbare Ginzelheiten, bie fich jest ergaben, find bennoch bemerkenswerth. Seitdem Lorle ben Modehut aufhatte, plagte fie die Sonne weit mehr als früher, da sie noch barhaupt ging, und doch vergaß fie beim Ausgeben faft jedesmal ihren Sonnen= fdirm, man mußte folden oft nachholen und war er nicht im Gebrauche ließ fie ihn beifpiellos oft fallen; es that ibr webe, wenn Reinbard galanter Beise ibn aufbob und fie band fich ibn baber fest um bie Sand. - Dit bem großen Uebertuche konnte fie fich gar nicht bewegen, eben fo mit ber Echarpe, fie fnupfte erfteres, fobald fie aus ber Stadt mar, auf bem Rücken zusammen und lettere band fie wie eine Ritterscharpe an ber Seite. Die burfte ihr Reinhard etwas abnehmen, ja fie wollte ihm bei Wanderungen feinen Rock tragen, wie die Bauernmädchen in ber Regel bie Sade ihres Burfchen am Urme hangen haben. Doch eins: fo lange fie Sandschuhe an hatte, fam fie fich gang fremd vor, fie konnte nicht so gut reben als fonft; sobald fie nur fonnte wurden baber die Sandfcube abgeftreift. Diese Kleinigkeiten gaben zu vielen beiteren Nedereien Anlag.

Auf bem Zurichersee weinte Lorle bie erften Frauenthränen, und zwar über bie neue Kirche zu Weißenbach.

Schon bei der Abfahrt sprach Lorle von nichts anderm, als daß jest, an diesem hellen Sonntag, zu Hause die Kirche eingeweiht werde; sie sah nichts von all der Herr-lichkeit rings umher und Reinhard hörte ihr eine Weile ruhig zu, dann bat er sie doch auch umzuschauen nach dem, was sie hier umgebe; sie ward still, Reinhard seste sich auf ein einsames Pläschen auf dem Schiffe. Als nun die Kirchenglocken von nah und fern erklangen, ging er zu Lorse und sagte: "Horch, wie schön!"

"Ja," fagte sie, "jest gehen sie baheim in die Kirch und die Broni hat ihre neue Haub auf und der Wen= delin hat die neu' Jack an, die ich der Bärbel für ihn geben hab."

Reinhard sagte zornig: "Du kannft boch ewig nicht über bein Dorf hinaus benken, bas ift einfältig!"

Beige Thränen rollten über die Bangen Lorle's und Reinhard ließ sie eine Stunde allein sigen.

Am Abend ward indeß Lorle ganz glücklich durch die Mittheilung Reinhard's, daß sie sich nun auf den Heimsweg machen wollten. Reinhard hatte dies beschlossen, weil er die lleberzeugung hatte, daß Lorle erst in einem eignen Haushalt sich vollfommen wohl fühlen werde und er selbst sehnte sich auch nach stiller Hauslichkeit. Seit vielen Jahren hatte er ohne Familie frei sich in der Welt umhergetummelt, er mochte kaum ahnen, mit welschen zarten und doch starken Wurzeln das Leben solch

eines Mädchens mit dem heimatboden verwachsen war; jest follten fie beide gemeinsam auf neuem Grunde wachsen.

Borher aber mußte Reinhard noch dafür zugestutt werden. Auf der letten Station, wo man halt machte, nahm er sich seinen schönen Bart ab, denn der Oberhofmeister hatte ihm bemerkt, daß sich dieser mit der Titus latur und hofftellung Reinhard's nicht vertrage. Mit Scherz aber doch mit einer gewissen Wehmuth gab sich Reinhard die etisettmäßige Glätte, Lorle jammerte gar sehr, indem sie sagte: "Du bist gar nimmehr so schön wie früher, heißt das, mir ist's gleich, aber es ist doch schad." Sie strick ihm mit der hand über das kahle Gestächt und beklagte, daß er nun so rauh sei.

"Benn das bein Bater fabe murde er lachen, er hat's prophezeibt," fagte Reinhard. —

Lorle ahnte dunkel, welchen kleinlichen, engbruftigen Berhältniffen fie entgegengingen, fie fuchte aber fich und Reinhard zu erheitern und es gelang ihr.

## 3wischen hoben Mauern.

Mie war Lorle voll Freude, als sie in ihrer Wohnung die Barbel icon fand. Man war in ber Racht angekommen und Lorle burchmufterte Alles, bas mar ja nun ihre neue Belt. Mit einer unbeschreiblichen Gelig= feit ordnete fie noch am Abend fast ihre gange Aussteuer in die Schränke ein, wie viel Unerwartetes batte bie Mutter binzugesellt, die gute Mutter! Der Bater batte fich's nicht nehmen laffen, nach altem Brauch eine Wiege zu schicken und Lorle ward feuerroth, als fie folche ge= wahrte; bann war fie aber wieder voll Freude über die vollen Mehlichränke, über bie umfangreichen Schmalztöpfe und alle Bedürfniffe einer vollen Saushaltung, Die Barbel mitgebracht hatte; jeden Topf in der Rüche wollte fie beschauen, als ihr nunmehriges Eigenthum. Reinhard wollte anfange Einhalt thun, bann aber ging er felber mit durch Ruche und Rammer und freute fich an bem Glude feines "lieben Sausmutterdens."

Bis spät in die Nacht saßen dann die Beiden noch beisammen auf dem Sopha und Reinhard erzählte, wie er das einzige Rind seiner Eltern tiese schon frühe versloren, wie er in einem Institute erzogen, später im Widerspruche mit seinem Bormunde die Studien aufge-

geben und sich ber Kunft gewidmet, wie er aller Bande los und ledig frei in der Welt umhergeschweift. "Rie," schloß er, "hab' ich's empfunden, was ein Heimathberd ist; meine tiefe Sehnsucht ist nun erfüllt, freilich mit einem schweren Opfer, ich habe mich in Dienst be= geben, aber freudig gebe ich einen Theil meines freien Künftlerthums hin, um eine Heimath, um ein Rest zu haben."

Lorle umhalste ihn und fagte: "Du follst gewiß immer gut und gern babeim fein, bu armer Mensch, ben sie so in die Welt hinausgestoßen haben."

Am andern Morgen kam der Collaborator mit feiner Schwester zur Bewillsommung; er hatte gleich am Tage nach der Hochzeit alle Thüren der neuen Wohnung mit Kränzen geschmückt, als aber die Ankunft der Erwarteten sich verzögerte und die Kränze welk wurden, nahm er sie still wieder ab.

"Es wird mir auch mit ber Zeitgeschichte so ergeben," sagte er, "ich winde meine Kränze zu früh für den Einzug bes neuen Lebens, die harrenden Blumen verdorren und am Ende zieht die neue Welt durch ungeschmückte Thore. Sei's, wenn sie nur kommt."

Leopoldine, die Schwester des Collaborators, ein von Natur liebreiches aber durch Jahre und Schicksale herb gemachtes Gemüth, hatte mit wahrhaft schwesterlicher Sorgsfalt Allem vorgesorgt; traf solches Anordnen und Einricketen auch mit ihrer Neigung zusammen, so war doch nicht minder wirkliche Güte dabei thätig. Unter dem wiedersholten Danke des jungen Chepaares führte sie nun Lorle in der Wohnung umher und zeigte ihr den Gebrauch

jedes Schränkchens und wie man es in Ordnung halten muffe, wie man bie Schluffel umbrebe, die Schiebladen ausziehe, Alles. Lorle war eine willfährige Schülerin, ju Manchem aber bemerkte fie boch: "Das brauchet 3hr mir nicht fagen." Sie fprach foldes in reiner Ehrlich= feit, fie kannte bie Gefellschafteluge noch nicht, ber gufolge man fich unwiffend ftellen muß, um bem Unbern in feiner Beisheit angenehm zu erscheinen; fie wollte ber "guten Person" die unnöthige Mühe ersparen. Leopol= bine fab aber hierin einen baurischen Stolz, ber fich nicht gerne zurechtweisen ließe; sie war indeß zu erhaben, um fich von dem Dorffinde beleidigen gu laffen, fie widmete ihr fortwährend ihre mitleidvolle Gonnerschaft, zumal fie wirkliches Bedauern fühlte, daß fich das Kind mit einem so wilben Naturell wie bas Reinhard's war, auf ewig verbunden hatte. -

Der Collaborator war in feltsamer Stimmung, er ging scherzend und singend durch alle Zimmer und verssuchte allerlei Schabernak, es hatte den Anschein, als wollte er eine frühere Beise Neinhard's sich aneignen; er nöthigte Reinhard schon am frühen Morgen eine Flasche Bein mit ihm auszustechen, obgleich die Schwester bemerkte, daß ihm das nie gut bekäme. Als ihr der Bruder dennoch nicht willfahrte, verzerrten sich ihre Züge auf höchst unangenehme Beise; mit Schrecken bemerkte dies Lorle, Leopoldine aber redete kein Wort mehr.

Nachdem bie beiden Junggesellen sich verabschiebet hatten, kam es Lorle vor, als ware ein fremdes Leben durch ihre Zimmer geschritten, als ob die Möbel anders ftunden als früher; erft nach und nach heimelte fie's wieder an in ihrer Behausung.

"Nun, was fagst bu zu Leopolbine?" fragte Rein= harb. —

"Die ift Beineffig, ift einmal Bein gewesen," er= wiberte Lorle.

Reinhard bemühte sich, ihr eine beffere Anschauung beizubringen und hier zum ersten Male ersuhr er eine ihm unerklärliche Schärfe des Urtheils bei Lorle, die er der Zartheit ihres liebevollen Gemüthes nie zugetraut hätte. Er bedachte nicht, daß es eine Menschenliebe gibt, die streng und rücksichtslos urtheilt, die aber, trog der Erfenntniß der Mängel, in ungeschwächtem Bohl-wollen verharrt; daß ferner ein unverdogenes Naturell, ohne Rückhalt und unbarmherzig, die augenblickliche Empfindung als Urtheil ausspricht.

Mit Bärbel hatte Lorle an diesem ersten Morgen auch schon einen Kampf, benn die gute Alte deckte den Tisch nur für zwei Personen, keine Ermahnung und keine Bitte, daß sie doch mit am Tisch effen solle, fruchtete, benn sie behauptete, es schicke sich nicht, ja sie verbot Lorle, ihren Mann irgend damit zu behelligen, da er sie sonst für gar zu einfältig halten müsse.

Die Suppe ftand endlich auf bem Tische, Lorle betete ftill, Reinhard betete nicht und sie wiederholte das Gebet noch einmal anstatt ihres Mannes.

Als sie nun beisammen saßen, fragte Reinhard: "Lorle, find die Teller unser eigen?"

"Ja freilich, wem benn?"

"Juhu! Wenn ich jest einen Teller gerbrech, brauch

ich bem Wirth nicht zahlen, bas ift mein, Alles mein eigen." — Er nahm einen Teller und warf ihn jubelnd auf den Boden.

"Er ift von einem ganzen Dutend," fagte Lorle.

"Mein Dupend hat nur zehn," rief Reinhard und warf noch einen entzwei, dann tanzte er singend mit Lorle um den Tisch herum.

"Du bist ein wilder Kerle," fagte sie die Scherben zusammenlesend, "ich will andere Teller holen."

"Rein, wir effen miteinander aus ber Schuffel."

"Mir auch recht."

Die Bärbel kam, da sie das Zerschmettern vernommen hatte, Lorle aber sagte: "Brauchst heut' keine Suppensteller mehr bringen, wir effen aus der Schüssel, da haben wir's g'rad wie daheim." —

Reinhard stellte seine Frau Niemanden vor, sie beburfte ja Niemanden außer ihm, er war ihr Alles; er machte seine Antrittsbesuche bei Borgesetzten, Gönnern und Bekannten, und wo man ihm zu seiner Berheirathung glückwünschte, dankte er einfach und lenkte das Gespräch bald ab.

Die Gallerieangelegenheit war noch keineswegs erlebigt, wenn auch schon ein Beamter dafür angestellt war; in diesem Winter sollte ein außerordentlicher Landtag, und zwar wie man solche am meisten liebt, ein bloßer Finanzlandtag einberusen werden, um wegen der in Aussicht stehenden Berheirathung die Gelder zum Baue eines Schlosses für den Thronerben zu bewilligen, auch über die Rosten zum Baue eines Galleriegebäudes sollte dann mit den Ständen eine Bereinbarung getroffen werden; eine Gefetesvorlage über Wiefenberiefelung follte ben Schein bes Gemeinnutigen hergeben.

Bahrend Reinhard fich durch feine Befuche eine umfaffende Renntniß des Staatstalenders verschaffte, fonnte Lorle zu Saufe fich noch gar nicht in bas Stadtleben finden. Wenn Alles fo fehr gefäubert und in Ordnung gebracht war, daß fich nun durchaus nichts mehr aufbringen ließ, vermochte es Lorle über bie Barbel, bag fie fich zu ihr in die Stube fette; es bedurfte biergu vieler Ueberredung, benn die Barbel, die nun ichon feit mehr als breifig Sabre biente, batte ibre feften Unfichten, man möchte fagen ihre Sandwerksregeln für bas Leben, von benen sie nicht gern abging, fie fagte immer zu Lorle: "Berrichaft ift Berrichaft und Dienft ift Dienft." Erft wenn Alles verschloffen war, gab fie nach und fette fich zu ihrer "Madam" in die Stube, aber weit ab vom Kenfter, daß man fie aus ben Saufern gegenüber nicht feben konnte. Ram bann Reinhard, ber ben Schluffel gum hausgang batte, unversebens, wollte fie fich rasch auf ihren Poften guruckziehen, fie mußte jedesmal bringend ersucht werden, doch ungestört zu bleiben. Man durfte ihr hundertmal etwas zugeftehen was außerhalb ihres Rreifes war, fie fah es badurch nie als ihr Recht an, ftets mußte fie auf's Reue bagu vermocht werden; fie fette einen gemiffen Stoly barein, nicht in ben vertraulichen Ton einzugeben, ihr Grundfat war: geb ich bir bein' Ehr', mußt du mir mein' Ehr' geben, fannft mich nicht das einemal an den Tisch setzen und das andere Mal hinter bie Thur ftellen. — Reinhard aber fab in biefer fortgefetten Saltung eine baurifche Umftandemacherei,

er verlor wenig Worte mehr mit der Bärbel. In seiner Abwesenheit faß sie nun bei Lorle emsig plaudernd. Die Wohnung war, obgleich in einem ganz neuen Stadtviertel, doch im dritten Stock, da unsere weitgreisende Zeit gleich Anfangs hoch baut.

"Ach Gott!" klagte Lorle einmal, "es ist so hoch oben, wenn einmal Feuer ausgeht, und du dauerst mich auch, man muß das Wasser so weit herauf holen; es ist so unheimelich. Da guck einmal 'nab, es schwindelt einem und man sieht den Menschen nur auf den Hutdeckel. Die Stadtleut' sind aber doch pfiffig, sie bauen in die Luft hinein, da kostet's keinen Platz, da spart man das Feld dabei. Ich lass aber nicht nach am Reinhard, bis er ein eigen Haus kauft, wo wir allein sind und nicht so in einer Kasern'. Da guck, blos da links können wir noch ins Freie sehen, aber da legen sie schon wieder mächtige Grundmauern, über's Jahr haben wir nichts als Stein vor uns."

Bärbel, die früher, lange bevor Lorle geboren wurde, ein Halbjahr in der Stadt gedient hatte, konnte die Ausstellungen ihrer "Madam" in Manchem berichtigen.
— Lorle hätte gar zu gerne gewußt, wer denn die Leute seien, die mit ihr unter demselben Dache wohnen, wie ihre Haushaltung ist, wovon sie leben und Alles. Bärbel belehrte sie, daß das einmal in der Stadt so sei, da habe Jedes seinen verschlossenen Hausgang und das Andere ginge es nichts an. Lorle konnte sich aber dabei nicht beruhigen und sie klagte:

"Ich möcht' jest nur wiffen, wovon ber Seiler ba brüben lebt, ich hab' nicht gefehen, daß er feit geftern

Morgen was verkauft hat, und wenn ich über die Straß' geh und da sißen die Leut' in so einem kleinen Lädle und es kauft ihnen Niemand was ab und da möcht' ich wissen, wovon die jest heut Mittag effen und noch so viel Menschen, die so herumlausen und man weiß gar nicht, was sie thun."

"Gut's Närrle, das kann man nicht wiffen, daheim ba kann man jedem in seine Schuffel guden, aber hier geht das nicht und du siehst ja, daß die Leut' doch leben; so laß sie machen." So tröstete Barbel.

Bom hause gegenüber hörte man ein Mädchen fast den ganzen Tag Clavier spielen und singen, nur bis-weilen wurde dieses Thun unterbrochen, indem ein Locken-fopf am Fenster erschien, straßauf und straßab schaute. "Das muß eine schöne hausfrau geben," bemerkte Lorle einmal, "und die kann ja Sonntags an der Musik gar kein' Frend haben, wenn sie's so die ganz' Woch' hat, und horch nur, wie sie sich gar nichts schämt und bei offenen Fenstern singt, daß man's die ganze Straß hinab hört; wie das nur die Eltern zugeben!"

Wenn Reinhard nach Hause kam, war er meist liebevoll und zart. Je tiefer er in das Getriebe der Staatsmaschine und des Staatsdienerlebens hineinschaute, je
mehr er die Beengungen erkannte, die solches ihm auferlegte und ihm der Kopf brauste, um so mehr ersaste
er den stillen Frieden, der in der Luft seiner Häuslichkeit schwebte, er sog ihn in vollen Zügen ein und wollte sich
ihn stets erhalten; für ihn hatte er ja die Freiheit seines
Seins geopfert. Wenn er bisweilen gedankenvoll und
betrübt drein sah und ihn Lorle um die Ursache fragte,

antwortete er: "Gutes Kind, du sollst und wirst nie erfahren, wie wirr und fraus es in der Welt hergeht. Du mußt mich nicht immer fragen wenn ich so in Gedanken bin, es geht mir vielerlei im Kopf herum. Sei jest nur heiter, sei froh, daß du vieles nicht weißt."

"Was du meinft, daß ich nicht wiffen foll, das will

ich nimmehr fragen," entgegnete Lorle.

Auf den Gängen durch die Stadt und vor den Thoren begleitete der Collaborator fast immer das junge Ehepaar. Lorle tastete noch immer an der ihr fremden Welt herum und konnte die rechten Handhaben nicht finden.

"Ich weiß nicht," fagte sie einmal, "mir kommen bie Leut' in der Stadt gar nicht so lustig vor wie daheim; wenn's nicht einmal ein Schusterjung' ist, sonst pfeisen und singen die Leut' gar nicht wenn sie über die Straß' gehen, es ist Alles so still, als wenn sie stumm wären."

Der Collaborator gab ihr vollkommen recht und fagte: "Die Leute bilden sich ein, sie hätten Gevanken statt Gesang, es ist aber nicht wahr." Reinhard dagegen suchte Lorle klar zu machen, daß solche Ungezwungenheit in der Stadt nicht möglich sei; er knüpste hieran eine weit abgehende Auseinandersetzung, daß das wahre gesunde Wesen in solcher Beschränkung nicht zu Grunde gehe, sondern in sich erkräftige. Der Collaborator durchstreuzte solche Darlegungen durch schneidende Entgegnungen und hier zeigte sich ein oft wiederkehrendes Zerwürsniß zwischen den beiden Freunden, unter dem zunächst Lorle leiden mußte. Bollte Reinhard seiner Frau eine

Achtung vor der Bildung einflößen, sie zur Bewünderung und Nacheiferung folcher Zustände anleiten, von denen sie bisher keine Ahnung gehabt hatte, so suchte der Colstadorator Alles in die Luft zu sprengen, denn es entwickelte sich bei ihm immer mehr die Ansicht, die er in seinem Unmuthe auch bisweilen geradezu aussprach: "Wir haben uns mit unserer ganzen Civilisation in eine Sacksgaffe verrannt."

Lorle, die zwischen den Streitenden ging, erhielt menig Frucht aus diesen Erörterungen.

Als sie einst bemerkte: "Ich mein', die Hunde bellen in der Stadt viel weniger als bei uns im Dorf; es ist wol, weil sie mehr an die Menschen gewöhnt sind," da lachte der Collaborator und sagte: "Deine Frau hat die tiesste Symbolik." — Lorle, die nun schon Muth hatte und sich nicht mehr durch ein fremdes Wort verblüffen ließ wie damals zu Hause, sagte jetzt: "Ihr müsset nicht so g'studirt reden wenn es mich angeht." Der Collaborator erklärte nun, wie deutungsreich ihr Ausspruch war und suchte seine ganze Verachtung dieses Lebens nachsdrücklich geltend zu machen. Lorle erwiederte nur, sie hätte nicht geglaubt, daß er so grimmig bös sein könne.

Als sie einst klagte, daß durch die neue Kanzlei ihrem Hause gegenüber die Aussicht ins Freie verbaut würde, wußte der Collaborator auch dies sinnbildlich zu deuten. Lorle verstand den Collaborator besser als er glaubte, aber sie war doch ärgerlich, daß er ihr alle Worte im Munde verdrehe und immer etwas anderes daraus mache als sie gewollt hatte. Als sie einmal nach mehrtägigem

anhaltendem Regen durch bie Promenade gingen, fagte

"Es ist boch viel schöner in der Stadt, da braucht man die Wege nicht erft durch die Hecken treten, da sind überall Wege ausgehauen und werden schnell wieder gangbar." —

Der Collaborator behielt diesmal feine fymbolische Deutungsluft für sich. War sie ihm wol nicht genehm? . . .

Reinhard empfand nun erst recht bie Wonne der Häuslichkeit, indem er wieder rüftig zu arbeiten begann. Arbeit macht und selbst einsame fremde Räume zu heimisch trauten, und wie nun gar die gemeinsam bewohnte eigene Heimat! In dem kleinen Stüdchen gegen Norden, das er sich zur einstweiligen Werkstatt eingerichtet hatte, ging er an die Vollendung des Bildes: Das neue Lied, das er schon im Dorfe begonnen hatte. Lorle war oft bei ihm, denn er hatte ihr gesagt:

"Ich bitte dich, komm oft zu mir wenn ich arbeite; ich thue Alles beffer und lieber, wenn du da bift. Wenn ich auch nichts mir bir rede, wenn ich auch deiner scheinsbar nicht bedarf, du bift mir wie angenehme Musik im Zimmer, es thut sich Alles beffer dabei."

Alls er nach vollbrachter Tagesarbeit bei ihr in ber Stube faß, fagte er einmal: "Stricke und nähe nicht, arbeite nicht, gar nichts, wenn du bei mir bist; es ist mir, als wärest du nicht allein, nicht ausschließlich bei mir, als wäre noch ein Drittes bei uns Zweien, als wärrest du nur halb bei mir."

"Hab' bich schon verstanden, brauchst's nicht so um

und um wenden," entgegnete Lorle und legte das Strictzeug weg, "aber die Händ' da, die wollen was zu thun haben, und da muß ich dich halt beim Busch nehmen und zausen." Sie vollführte dies auch, schüttelte ihm den Ropf mit beiden Händen und gab ihm dann auch einen herzhaften Ruß.

Das war ein liebewarmes häusliches Winterleben.

Auch an kleinen Neckereien fehlte es nicht. Lorle hatte die Scheuersucht der Frauen in ungewöhnlichem Grade, die Stubenböden waren jest ihre Aecker, sie konsten nicht umgepflügt aber doch fattsam aufgewaschen werden. Reinhard mahnte oft und oft zur Mäßigung, aber vergebens. Alls er einmal unversehens nach Hause kam und richtig in kein trockenes Zimmer konnte, faßte er Lorle am Arm und tanzte mit ihr in der Stube herum, indem er sang:

"In Schnipelpuphäufel, da geht es gar toll, Da trinfen fich Tijch' und Banke voll, Pantoffeln unter dem Bette."

Auch außer dem Hause wollte Reinhard seiner Frau bas neue Leben eröffnen, er führte sie in's Conzert. Der Collaborator unterhielt sie hier sehr eifrig, sie kannte sonst Miemanden. Nach einer Beethoven'schen Symphonie fragte er einmal: "Nun sagen Sie mir ehrlich, wäre Ihnen ein schöner Walzer nicht lieber?"

Lorle antwortete: "Aufrichtig geftanden, ja."

Der Collaborator kam freudestrahlend zu Reinhard und fagte: "Du hast eine herrliche, einzige Frau, sie hat noch den Muth, offen zu gestehen, daß sie sich bei Beethoven langweile." Reinhard kniff die Lippen zusammen, zu Hause aber sagte er ruhig zu Lorle: "Du mußt dich vom Collaborator nicht irre machen lassen, der hat sich an den Büchern übergessen. Du mußt nie über etwas lachen oder aburtheilen, wenn du's noch nicht ganz begreisst. Es gibt nicht nur eine Musik, nach der sich unsere Körper bewegen, es gibt auch eine folche, wo wir unsere Seele in Trauer und Lust emporsteigen und sinken und sich wiegen lassen, über Alles erhoben — die Seele ganz frei und allein. Ich kann dir's nicht erklären, du wirst's schon sinden, aber Respekt muß man vor Sachen haben, an welche so viele große Männer ihr ganzes Leben d'ran gesetzt, hab' du nur die Achtung und du wirst die Sache auch schon bekommen."

Lorle versprach fich recht zusammen zu nehmen.

Im letten Binterconzerte, als der Collaborator nach einem Musisstück fragte, was sie jetzt gedacht habe, sagte sie: "An Alles und ich weiß doch nicht. Wenn so die Flöten und Trompeten und Geigen mit einander reden und einander anrufen und nacher Alle zusammen spreten, da ist's doch, wie wenn Andere als Menschen reden und da thut's einem so wohl, an Alles zu denken, so geruhig; es ist wie wenn die Gedanken auf lauter Musik spazieren gingen, hin und her."

Der Collaborator murrte in fich hinein: "D wehl bie wird nun auch gebildet."

Am Theater, wohin Reinhard fie in ber ersten Zeit einige Mal führte, fand Lorle keine nachhaltige Freude, bie lustigen Stücke kamen ihr gar zu närrisch vor, und bei den kreuzweis gekörperten Intriguenstücken war's ihr

gu Muthe wie in einem Wirbelwind, ber von allen Geiten an einem reißt und gerrt, fo' bag man fich gewaltig gusammennehmen muß. Bon zwei Studen redete fie aber noch lang. Das eine war die Stumme von Portici. Es fam ihr graufam vor, bag bie Sauptperson ftumm ift und die Underen fingen Alle, auch meinte fie, es fei icon bart genug, wenn ein Dadden betrogen wird, es braucht feine Stumme zu fein. Dag bie Fischer, nachbem fie einige Soldaten niedergemacht, unmittelbar vor bem Ausbruch ber Revolution niederknieten und beteten. fam ihr recht brav vor, aber fie hatte gräßliche Ungft, es fommen jest andere Soldaten und ichiefen fie alle nieder. Un Schiller's Tell hatte fie bie volle Freude. In der verftecten Loge, wohin Reinhard fie immer führte, gab fie ihm mahrend ber gangen Borftellung faum eine Untwort; fie fab ibn oft ftill an, mit ber Sand begüti= gend, als durfe man etwas nicht weden. Auf dem Beimwege faate fie:

"So wie der Tell, fo war' mein Bater in feinen jungen Jahren gewiß auch gewesen."

Reinhard nahm ihr das Bersprechen ab, über berartige Dinge mit Niemand anderm als mit ihm zu reden.

Lorle nahm bie ganze Welt um fie her keineswegs als eine gegebene hin, gerade weil ihr die Traditionen mangelten, worauf sich so Bieles stütte, erschien ihr Alles als ob es erst heute und für sie erstünde; sie schmälzte und falzte nach ihrer eigenen Zunge.

Reinhard unterließ es jedoch balb, Lorle in die Bilbungs- und Kunftsphären einzuführen und fie hatte auch nie eine Sehnsucht barnach; war's ihr nicht vor die Augen gerückt, war's nicht für sie da. Reinhard sah sich nun selbst mitten im Strubel einer ihm wesentlich neuen Welt, er trat in die vorzugsweise sich so nennende "Gesellschaft," in der Alles was nicht dazu gehört, als zusammengelausenes höchstens erbarmungswürdiges Bolt gilt. Bei der eigenen Unfruchtbarkeit der Gesellschaft an erfrischenden Elementen ward Reinhard ihr Adoptivssind. Ansfangs betrachtete er das Frequentiren des Salons—mit welcher Phrase sich die kleine Residenz ausputzte—als einen Theil seiner Amtspslichten; es kam ihm nicht in den Sinn, wie traurig es sei, daß Lorle so allein zu Hause sie, da waren ja noch so Viele, die sich mit einer Bürgerlichen und nicht nun gar mit einem Bauernmädchen "mesalliirt" hatten und sie mußten sich's gefallen lassen, hier als ledige Burschen zu gelten.

Anfänglich war es Reinhard oft, wie wenn man aus freiem Felde in ein dumpfes Gemach tritt, die darinnen waren wissen nichts von der gepreßten Luft, aber dem Eintretenden beengt sie Brust; bald jedoch bewegte er sich in diesem Treiben wie in seiner eigenen Welt. Zwei Umstände förderten dies in besonderer Raschbeit. Der außerordentliche Landtag war einberusen. Der Prinz hatte mit Reinhard oft den Plan durchsprochen, daß man in dem neuen Palais die bel-etage des Mittelbaues mit den schönften Gegenden des Landes zieren müsse, die Reinhard al fresco malen sollte; in dem Fries sollten die eigenthümlichen Bolkssitten durch Figuren in den verschiedenen Bolkstrachten dargestellt werden. Reinhard war voll Seligkeit, ein solches Werk aussühren zu können, das als die Erfüllung eines Lebens gelten durste;

er stellte das Bild "das neue Lied" zur Seite und machte allerlei Entwürfe, die Borlegung derselben gab reichen Unterhaltungsstoff und Reinhard ward dadurch vielsach Mittelpunkt der Gesellschaft. Nun aber ergab sich, daß die Landstände mit großer Mehrheit nicht nur die Gelder zum Bau des neuen Palais, sondern auch für die Gallerie verweigerten, da die Noth des Landes so groß sei, daß sie keine derartigen Ausgaben gestatte; mit einer Mehrheit von blos zwei Stimmen wurde bierauf die angesetzte Summe zur Einrichtung der Immer über dem Marstall für die Gallerie und der Einkards bewilligt. Dagegen nahm die Regterung Nache und verweigerte eine Ausbessschaftehrergehalte, die auf dem vorigen Landtage schot bandtragt war.

Ein tiefer Mismuth setzte sich in Folge ber ersten Behinderungen in Reinhard fest, zu dem er noch die Aleberzeugung gesellte, daß das ständische Wesen alle Kunst vernichte, diese daher nur in dem monarchischen Prinzip einen Halt habe. Reinhard hatte bisber ohne politische Unsicht gelebt, nun war sie ihm geworden. Aus diesen Gründen fühlte er sich heimischer in der Sefellschaft, aber noch ein bedeutsames Motiv kam dazu.

Die junge Gräfin Mathilbe und Felfeneck, eine reizende und vielbesprochene neue Erscheinung, schloß sich Reinhard auf besonders zuvorkommende Beise an; sie trat jest zum ersten Male in "die Belt," sie war einfam auf dem väterlichen Schlosse aufgewachsen, denn ihr Bater, der die Tochter seines Rentamtmanns geheirarbet hatte, lebte seit zwanzig Jahren fern vom Hofe und

feinen Standesgenoffen; erft jest feit dem Tode ber Dutward ihm Berföhnung, das Rind wurde willig aufannumen, jumal es eine blübende reiche Erbin mar, bun ber man mit Zuversicht erwartete, daß sie den Reb-Ier ihrer Abstammung burch eine ftandesgemäße Che ausgleichen murbe. Gräfin Mathilbe, die das Schicffal ihrer Mutter im Bergen trug, betrachtete fich in biefem Rreife nur als eine Beduldete, als eine Burgerliche, fie fühlte fich zu Reinhard bingezogen, wie man im fernen Lande unter Fremden einen Beimatgenoffen begrüßt; da= gu ward fie mächtig angesprochen von dem freien und boch fo fichern Benehmen Reinhard's, der feine der Gefellschaftsformen verlette, fie aber doch, nur dem aufmertfamen Blicke fichtbar, mit einem gewiffen leifen Uebermuthe behandelte, namentlich bemerkte fie dies bem Comte be Foulard gegenüber, ber die Etifette mit einer gewiffen priefterlichen Andacht wie ein bochbeiliges Musterium verwaltete. In der That zwang tieses ausge= prägte und feststehende Formenleben Reinhard nur eine furze Beile eine gewiffe Achtung ab, bann überließ er fich ber freien Gebarung feines Befens.

Eines Abends, als man sich eben an verschiedenen kleinen Tischen niederließ und die Bedientenschaar mit mährchenhafter Schnelle Alles ordnete und auftrug, sagte der Comte de Foulard zu Reinhard: "Die Gräsin von Fuseneck hat sich sehr geistreich über Ihre heute vorgestenten Zeichnungen ausgesprochen; sie bemerkte: die Kinstter haten nicht nur in ihrer Schöpferkraft etwas Guttähnliches, indem sie den vorhandenen Reichthum der wermehren, sie muffen auch etwas von der gött-

lichen Gebuld haben, ruhig über ihre Werfe Kluges und Unfluges ausframen laffen." Reinhard wendete fich un-willfürlich nach dem Mädchen um, das an einem andern Tische saß.

"Wenn Sie meiner Cousine vorgestellt sein wollen, bin ich bereit," sagte ein schmucker Gardeoffizier, ber neben Reinhard saß. Das Erbieten wurde mit Dank angenommen.

Bon diesem Abende an gestaltete fich ein eigenthum= liches Berhältniß zwischen Reinhard und Mathilde. Wenn fie fich bei hofe ober in ben Salons trafen, fam eine gewisse ruhige Sicherheit über fie; so formlich auch ihr beiderfeitiger Gruß mar, es lag etwas Zutrauliches darin, als batten fie fich ohne Berabredung bier ein Stellbichein gegeben, fie hatten Beibe bie Empfindung, als ob bas eine mit schützender und vorforgender Sand bem andern biefe Stunden ju genugreichen bereiten muffe; jedes begte gewiffermaßen die Berantworlichkeit für einen Miggriff ober ein Miggeschick bes andern in fich. Wenn Reinhard von seinem Gonner dem Comte de Foulard mit einem Runftgefpräche in einer Rifche festgenagelt murbe, empfand Mathilde Die bochfte Langeweile fur ihn und mertte faum auf die Artigfeiten und Aufmerkfamkeiten. bie fie umgaben; wenn dann bie Gräfin Mathilbe fingen mußte, bebte Reinhard für fie, war die Reihenfolge ihrer Lieder eine unpaffende, fo machte er fich felber Bor-Bald waren fie bann oft, in ber gemeffenften Saltung einander gegenüberftebend, in die launigften Befpräche verwickelt. Die lobte Reinhard ben fo feelenvollen Befang Mathilbens, er fprach nur bisweilen über bie

Schönheiten ber Dichtung und Composition; fie mochte baraus erkennen, wie sehr sie ihm zu herzen gesungen hatte.

Der Better Arthur hatte verrathen, bag Mathilbe waldfrifche Bolfelieder fingen fonne und nun mußte fie. ba ber Pring perfonlich barum bat, eines berfelben portragen. Sie ftand eine Beile an bem Piano und bielt fich frampfhaft an bemfelben, um Rube zu gewinnen. bann ftimmte fie in fecken Tonen ein Jobellied aus ben Bergen an, so bell und froh wie die Lerche, die mit thaufeuchter Schwinge bineinjauchzt in bas Morgenroth. Beute jum erften Male lobte Reinhard ihren Gefang, Mathilbe aber war betrübt, fie flagte, daß es ihr vorfame, als ob fie bas beilige Geheimniß ihrer Beimatberge verrathen und profanirt habe, fie glaube, daß ihr biefes Lied ent= weiht fei, weil fie es bier unter Rergenschimmer und ausgebälgten Uniformen als Curiofität preisgegeben. Rein--hard widersprach ihr und erklärte, daß das mahrhaft Beilige mas wir in ber Tiefe ber Seele begen, unberührt und unverlett burch die gange Welt fcreite, baß bas was geftort ober gar zerftort werden fann, in fich und für und feine rechte Babrheit hatte. Mathilbe mar beruhigter.

Oft wollte sie auch, daß Reinhard ihr viel von seiner Frau erzähle, sie begte offenbar den Bunsch, Lorle kennen zu lernen, aber Reinhard war in seinen Mittheilungen kurz und lehnte jenes nicht ausgesprochene Ansinnen, ohne es entschieden zu bezeichnen, mit Bestimmtheit ab; er sah darin doch mehr eine blose Neugierde und fürch-

tete zugleich, baß fich Lorle nicht wie er es wünschte be-

Auf die Ermahnung seiner Tochter lud der Graf Reinhard zu sich in's haus und Mathilbe, die in Gesellschaft immer etwas Schmerzliches, Empfindsames hatte, war hier das heiterste Kind, voll sprudelnder Jugendlust; sie sang und spielte mit Fertigkeit und Geist und ihre Zeichnungen verriethen ein ungewöhnliches Talent. Alle Blüthen der edelsten Bildung standen hier in schöner Entsaltung und wenn Reinbard etwas derartiges bemerkte, sah Mathilde mit andächtiger Hoheit auf und sagte: "Sie hätten meine selige Mutter kennen sollen." — Bisweilen sangen sie auch gemeinsam scherzhafte und schwermüthige Bolkslieder, von solchen wohlgebildeten Stimmen vorgetragen hatten diese Töne noch eine ganz besondere Macht.

Benn nun Reinhard aus den Begegnungen der Gefellschaft nach Hause kam, regte sich oft der alte böse Blutstropfen in ihm, seine Häuslichkeit kam ihm so eng, so kleinbürgerlich vor. Wenn dann Lorle mit kindlichem Stottern ihre Gedanken und Empfindungen ausdrückte, hörte er selten darauf und gab sich noch seltener die Mühe, solche zu ergänzen und zu berichtigen; er war es müde, das UBC der Bildung vor zu buchstabiren. Auch siel ihm jest eine eigenthümtliche Ungrazie Lorle's auf, die Hastigkeit und Kräftigkeit ihres Gebarens war nun unschön; sie faßte ein Glas, das leichteste was sie zu nehmen hatte, nicht mit den Fingern, sondern mit der ganzen Hand, ihre Bewegungen hatten in den Stadtkleidern eine auffällige Derbheit, sie trat immer stark mit

ben Fersen auf und er bat sie einmal den schwebenden und sich wiegenden Gang auf den Zehen anzunehmen, Lorle entgegnete:

"Just Alles brauch' ich nicht erft lernen, ich hab' schon laufen können wie ich noch kein Jahr als gewesen bin."

Zu den übrigen Residenzbewohnern hatte Reinhard keine Beziehung und er ersuhr erst spät, daß ihn Viele den Civilcavalier nannten und sich damit erhaben dünkten, während sie doch felber die fürstliche Gnadenprobe vielleicht nicht besser bestanden hätten. Zu den wenigen Rünftlern der Stadt war Reinhard in eine schiefe Stellung gerathen, er war so ohne alle Vorbereitung zu seinem Umte gelangt; die Einen glaubten in der That, daß ihm dies nur durch Winkelzüge gelungen sei, die Anderen verleitete Neid und Bitterkeit zu ungerechter Beurtheilung Reinhard's und seiner Leistungen.

So hatte er außer ber Hofgesellschaft nur ben Collaborator, aber auch bieser zurnte ihm, er sprach offen feinen Grundsat aus:

"Rein Ehrenmann barf von der innerlich angefaulten Societät mit fich eine Ausnahme machen laffen, fo lange nur noch eine Spur von Exclusivem sich hier findet."

Der Collaborator zürnte mit Reinhard boppelt, weil dieser mit Lorle, dem frischen Naturkinde, kunftgärtnere. Das that ihm wehe, aus persönlichen wie aus allgemeinen Gründen. Er erkannte leicht im Rleinen und Bereinzelten ein allgemeines, ja ein weltgeschichtliches Gesetzerle war ihm ein Typus des Urmenschlichen, des ursprünglich Bollkommenen, an sich Bollendeten, unberührt

von den Zwiespältigkeiten der Geschichte und Bildung; es däuchte ihn eine Berfündigung, sie durch alle die Labyrinthe zu quälen, ohne sicher zu sein, daß sie den jenseitigen Ausgang sinde, der wiederum zur freien Natur führt — sie stand ja von selber darin, Ansang und Ende sind hier eins. Er behauptete, daß die Menschen zu allen Zeiten das ursprünglich Bollsommene was ihnen in einem Menschen nahe tritt, martern und kreuzigen und zu Tode quälen, weil das Dasein des absolut Bollsommenen, des Urmenschen, der nichts will und nichts hat von dem ganzen Trödel, den die Menschheit nachschleppt, dieser ein Gräuel sein muß. Und doch muß die Geschichte von Zeit zu Zeit wiederum von solchen ersten Menschen ersfrischt und begonnen werden, die aus dem Urquell des Lebens vollendet erstehen.

Der Collaborator mußte wohl, daß Lorle folchem höchsten Ideale nicht entspreche, aber er hatte eine fast abgöttische Berehrung für die Urthümlichkeit ihres Wesens, gegenüber dem Unfertigen, Ringenden und Halben der Civilisation; ihm hatte der vielverbrauchte Ausdruck, daß sie ein Kind der Natur sei, eine tiefere Bedeutung, er erfand diese Bezeichnung wiederum für sie.

Reinhard bestrebte sich, Lorle und Leopoldine mit einander zu befreunden, er brachte sie oft zu bieser; Lorle war's aber immer unheimlich. Leopoldine hatte die flüffige Redesertigkeit einer Ladenfrau, sie konnte Alles was sie im Sinn hatte ohne Scheu aufzeigen, wie ehedem ihre Haubenmuster; dabei hatte die Bielgeprüfte etwas Entschlossenes, was sie namentlich ihrem Bruder gegenüber in einer Weise geltend machte, daß Lorle in der nunmehrigen Zaghaftigkeit ihres Gemuthes foldes wie Scharfe und Sarte erschien.

Ueber eine Bemerkung Lorle's freute sich Reinhard einst übermäßig; sie gingen von Leopoldine weg und Lorle fagte: "Uch, was schöne Blumen hat die und so im Winter."

"Du follft auch folche haben."

"Nein, ich mag nicht, ich mein' ich könnt' und ich burft' mich nicht so freuen wenn's wieder Frühjahr wird, weil ich so gezwungene Blumen vorher in der Stub' gehabt hab' eh' sie draußen sind. Laß mich lieber warten."

Reinhard war von biefer Aeußerung fo entzuckt, daß er wieder einen ganzen Tag der Liebevolle von ehedem war.

Un ben vielen kleinen Sachelchen auf bem Nipptische Leopoldinens freute sich einft Lorle wie ein Rind, als ihr Reinhard versprach, auch folche Sachen zu kaufen, fagte fie:

"Nein, ich möcht' lieber was Lebiges haben, wenn wir einen Stall hatten, möcht' ich eine Geis ober ein paar Schweinchen, ober in meiner Stub' Turteltauben ober einen Bogel."

Am andern Tage nahm Reinhard die Bärbel mit als er ausging und brachte einen Kanarienvogel in einem schönen Käfig und Goldfischen in einem Glase. Lorle war voll Freude und Reinhard erkannte auf's Neue, wie leicht dieses anspruchlose Wesen zu beglücken war.

Eines Abends, als Reinhard zum Maskenballe beim Minister des Auswärtigen geladen war, ging Lorle in die Theevisite zu Leopoldinen. Auf dem Wege sagte sie zur begleitenden Barbel:

"Ich wollt' ich könnt' bei bir baheim bleiben; ich komm' mir oft vor wie ein Waisenkind, das unter fremsben Leuten herumgeschubt wird." —

Die Barbel tröftete fo gut fie fonnte.

Lorle trat gitternd in die Stube. Die Frau Brofefforin Reinhard, die Rammerfangerin Bufching, Frau Dberreviforin Müller, Frau Sandichubfabrifantin Frant, fo ftellte Leopoldine die Anwesenden vor. Die Frau Dberreviforin marf ftolg ben Ropf gurud, ihr gebührte es por ber vensionirten Rammerfangerin porgestellt gu werben. Die alte Sangerin unterhielt fich fonell mit Lorle und bald mar fie auf ihrem Lieblingskapitel, indem fie von ihren ehemaligen Triumphen erzählte und daß fie die erfte bier in ber Stadt war, die die Emmeline in ber Schweizerfamilie gefungen, ihre Bemerkung gegen Lorle, daß fie auch Bolfelieder fehr liebe, murde fonell verdedt, denn nun öffneten fich die Schleußen der Unterhaltung und Alles auf einmal fprach vom Theater, d. b. von dem Saushalt ber Schauspieler und Sanger und ihren Liebesbeziehungen. Unverfebens lenfte fich bas Befprach auf ben beutigen Mastenball. Die Frau Sand= Schubfabrifantin (beren ganges Perfonal, aus bem Chepaar und einem Lehrling bestehend, Leopoldine gur Fabrif erhoben hatte) konnte die intimften Rachrichten davon preisgeben, fie flagte nur, daß wenn die Fremden die Eng= länder nicht wären, man wenig Sandschuhe mehr verkaufte; fonft habe "ein nobler herr" zwei bis brei Paar an einem Abend verbraucht, jett zogen felbst die Gardeoffiziere, die boch von Abel find, nur bei ben ersten Touren frische Sandschuhe an und erfetten fie bann unversebens durch alte.

Die Frau Oberrevisorin fagte: "Ich wurde mich schä= men, mich um folche Dinge zu befümmern."

Nun brach ber Zorn ber Handschuhfabrikantin los und sie bemerkte, es gebe viele Handwerksleute, die mehr verdienten als die Angestellten, man wisse wohl, da sei's oft außen six und innen nix. Leopoldine, die den unverzeihlichen Mißgriff gemacht hatte, eine solche gemischte Gefellschaft zu laden, brachte die Sache schneller als sie hoffen konnte wieder in's Geluse durch die einfache Frage: Db wol die Herrschaft bei dem heutigen Ball fein werde.

"Was ist das? die Herrschaft?" fragte Lorle, Alles sah sie erbarmungsreich an.

"Das ift ber hof, das ift die herrichaft," erklärte man von allen Seiten.

Lorle aber entgegnete: "Warum benn Herrschaft? Mein' Herrschaft ift's nicht, ich bin kein Dienstbote, ich hab' meine eigene Haushaltung und ihr ja auch."

Richernd und lachend erhob sich Jedes himmelhech über diese furchtbare Einfältigkeit, selbst die Frau Ober-revisorin konnte nicht umhin der ihr vorgezogenen Ram-merfängerin etwas in's Ohr zu zischeln. Lorle athmete erst wieder frei auf als der Collaborator aus dem Bier-hause kam und allerlei Scherze losließ.

"Mein' Lebtag geh' ich nimmehr in fo eine Gefell= fcaft," fagte Lorle auf bem heimwege zur Barbel.

Sie fühlte wohl die Erbarmlichkeit eines folchen Lebens, wo man, statt an eigener gesunder Rost sich zu erfreuen, nach den Brosamen und dem Abhub der vornehmen Welt haschte. Während dieses Abends mußte Reinhard viele ergögsliche Neckereien bestehen, er wurde steis von zwei Masken gehänselt, die ganz in derselben Bauerntracht gingen wie einst Lorle. Anfangs war er erschrocken, denn beide Masken sprachen vollkommen den Dialekt; erst beim Entlarven konnte er die Gräsin Mathilde und ihre Gesellsschafterin, ein armes adeliges Fräulein, unterscheiden.

Als Lorle ihm am andern Morgen die Ereigniffe bes gestrigen Abends erzählte, hörte er sie kaum; seine Gedanken tanzten noch auf dem Balle.

Dennoch blieb das Verhältniß zur Gräfin Mathilbe ohne Fortschritt, fast auf demfelben Puntte auf bem es begonnen hatte, zumal da sie jest nach geschloffener Sai- fon wieder mit ihrem Vater auf seine Guter zurückkehrte.

## Fürnehmes Leben, fürstliches Brod.

Lorle hatte ein vereinsamtes Leben, benn Reinhard war nicht nur die meisten Abende außer dem Hause, sondern trieb sich oft Tage lang auf den Hossiagden umher, und jett richtete er sich noch seine Werkstatt in den oberen Zimmern des Marstalls ein. Lorle war noch nie dort gewesen.

Der Prinz hatte Reinhard beauftragt, eine Erinnerung an die lette Fuchsjagd zu malen; auf die Entgegnung Reinhard's, daß er sich nicht auf Jagdstücke verstehe, erhielt er die Untwort:

"Malen Sie nur, gang nach Ihrer Eingebung, ich

In unglaublich kurzer Zeit vollführte nun Neinhard ein Werk, das er für sein bestes hielt; es war eine tiefe Waldeinsamkeit, nur ein Juchs saß auf seinem Baue ruhig unter den alten knorrigen Stämmen und schaute sich klug um; es war der Verstand des Waldes. Triumphirend ließ Neinhard das Bild auf das Schloß tragen es missiel allgemein. "Das ist ja blos eine Landschaft," hieß es, man hatte mindestens die Abbilder der Hauptsjäger und ihrer Hunde erwartet.

Das also war die "vollste Freiheit" der Runft, und

boch follte nach Reinhard's Ansicht bas monarchische Princip ihre einzige Stüße sein. Berflört und ingrimmig ging er umher.

Bu hause war auch des Elendes genug und gerade in seinem Beruse hatte er die Erlösung gesucht, er hatte ein gut Theil jener Unabhängigkeit verloren, die in dem eigenen Bewußtsein sich erhebt; seine gesellschaftliche Stelsung verlangte nothwendig die Anerkennung als Künstler.

Die Barbel frankelte und Lorle jammerte viel, baff fich bie Diensteifrige keine Rube gonne. Reinhard bemerfte einmal, die Barbel folle wieder beimfehren, ba weinte Lorle fo bitterlich, daß er nur mit vieler Dube fie beruhigen fonnte. Er ließ Lorle immer mehr für fich gemähren und wenn er bann oft plog'ich an ihr schulte, fette fie ihm, eine ftorrige Unnachgiebigkeit entgegen. Gie war ihm bemüthig ergeben, so lange er sich ihr vollauf widmete, ihr ganges Tagewerk war oft nur ein Warten auf ibn, manche Urbeit fam ihr nur wie einstweilige Un= terhaltung bis zu feinem Wiederkommen vor; nun aber, weil er sonst wortkarg und mürrisch war und fast nur fprach wenn er etwas zu tadeln und zu lehren hatte, borte fie feine Auseinandersetzungen ohne ein Wort gu erwidern an. Reinhard fühlte fich oft dadurch im Tiefften unglücklich.

Die Barbel erkannte mit schwerer Bekümmerniß, wie so balb bas einige Leben ber Cheleute sich schied, sie suchte Lorle auf allerlei Weise zu beruhigen und ihr Haupttrost war: "es wird schon Alles besser gehen, wenn du einmal ein Kind hast."

Da warf fich Lorle weinend an ihre Bruft und fagte:

"Ich fürcht', ich fürcht', das wird nie geschehen; ich hab' mich versündigt, ich hab' ein Rind, das den Heiland vorstellt, auf den Schoof nehmen muffen, wie er mich damals abgemalt hat. Ich hab's nicht thun wollen, er hat's aber gewollt; Gott wird doch barmherzig sein und mir mein' Sünd vergeben."

Die Barbel suchte ihr folche schwere Gebanken auszureden, sie glaubte aber mehr baran als bie Ungluckliche felber.

Als Reinhard einmal wieder einen ganzen Tag auf die Jagd gegangen war, machte sich Lorle die heimliche Freude und half der Bärbel bei der Wäsche; beim Aus-winden derselben drehte Lorle zuerst einen Ring und die Bärbel versäumte nicht den alten Waschweiberglauben anzubringen, daß Lorle sich eine Wiege drehe; diese sprifte nun der Bärbel einige Tropfen ins Gesicht und ging in die Stube.

Eine allerhöchste Laune brachte Lorle unversehens in Berührung mit dem Gesellschaftofreise Reinhard's. Ungewöhnlich früh kam dieser Abends nach Hause und verstündete, daß der Prinz Lorle zu sprechen wünsche und daß sie daher andern Tages mit ihm auf die Gallerie gehen müsse; daß man begierig war das Urbild der Mabonna zu sehen, verschwieg er wohlweislich.

"Ich mag aber nicht, ich hab' nichts beim Prinzen ju fuchen," entgegnete Lorle.

"Ja Kind, das geht nicht, einem fürstlichen Wunsche muß man gehorchen, fonst beleidigt man; da wird man nicht vorher gefragt und ich hab's nun auch einmal versprochen."

"Wenn er noch eine Frau hatt', aber fo zu einem lebigen Burich, weil er's g'rad will."

"Wie einfältig! Es ift vollfommen schicklich, ich geh' ja mit," fagte Reinhard heftig, Lorle sah auf und schwere Thränen hingen in ihren Wimpern, Reinhard safte ihre Hand und sagte: "Sei nicht bös, sei gut, glaub mir, du verstehst das nicht, darum folge mir, du kannst's immer."

"Ja, ja, ich will's ja thun, aber ich barf boch auch was fagen. Wenn bas so fortgeht, weiß ich gar nicht mehr, ob ich nicht närrisch bin, ich . . . ich weiß gar nicht mehr, bin ich benn noch und was foll ich benn?"

Als ihr Reinhard Troft einsprach, entgegnete fie: "Gib jest du nur Fried', es ist Alles gut, ja, ich bin zufrieden, sei du's nur auch; aber ich wollt', die ganz' Welt ließ' mich in Ruh, ich will ja auch nichts von ihr."

"Du bift mir doch nicht mehr bos?"

"Nein und zehnmal nein, ich thu ja was bu willst, aber laß mich nur auch reben."

Reinhard ging nun in das haus des Collaborators und bat Leopoldine, daß sie am andern Morgen zu ihm kommen und Lorle für die Audienz vorbereiten möchte, dann schloß er sich dem Collaborator an und ging mit ihm nach seinem ständigen Bierhause, wo in einem kleinen Stüdchen mehrere junge Advokaten, Aerzte, Rausleute und Techniker wohlgemuth beisammen saßen, rauchten, tranken und plauderten. Ansangs war ein stummes Erstaunen, den "Civilcavalier" in der Kneipe zu sehen, dann aber nahm das Gespräch seinen ungehinderten Berlauf. Die tiessten Fragen von Welt und Zeit wurden hier mit einer

Schärfe und Gindringlichkeit mit einem Reuer verhandelt, baf Reinhard im Stillen bemerken mußte, wie bier bie frifchefte Lebendigfeit berrichte, weil Jeder bot mas ibn bewegte, weil man überhaupt nicht auf Unterhaltung ausging; es fam ihm vor, bag im glangenbften Salon in einem Monate nicht fo viel urfprünglicher Geift laut werde, als bier jest in dem fleinen fparlich erleuchteten Stubchen. Das Laute und die Derbheit mancher Formen war ihm wieder neu und fremd, benn er fam aus ben Rreisen, wo man fluftert und lächelt und nicht ftreitet und lacht. Un einem monarchischen Mittelpunkte fehlte es indeg auch bier nicht und feltsam genug war bies ber Collaborator; feine machtvolle Stimme und fein ausgebreitetes Biffen ficherten ibm biefe Burbe ohne alle Etifette. Reinhard blieb langer als er gewollt hatte, er war wie in einer fremden Stadt; bort mar ein Den= schenfreis voll wirklicher und eingebildeter Intereffen, der nie aus fich beraustrat und fich geberbete als ob er allein die Welt fei und fo bas Geringfügigfte, ein Un= reben ober Ignoriren, ein halbes ober ganges Lächeln eine Bedeutung gewinnen ließ und hier - hundert Schritte bavon lebten Menschen aus einem andern Jahr= hundert, die fich im Rampfe erhitten, als ob fie vom Forum, aus ber Bolfsversammlung famen ober fich bafur porbereiteten.

Wenn er an Lorle gedachte, befiel ihn eine unerklärliche Ungft, er meinte es geschehe zu Sause ein großes Unglück, das Saus brenne ab und jeden Augenblick muffe man die Sturmglocke hören; bennoch saß er wie festgebannt. Uhnte er vielleicht, in welchen schweren Gedanken Lorle in Schlaf gesunken war? Als er endlich nach Hause kam athmete er leichter auf, da stand wie immer das Dellämpchen auf der Treppe; er ging leise in die Rammer, Lorle schlief ruhig, er betrachtete sie lange, sie sah so heilig aus in ihrem Schlafe, fast wie damals als er sie zum ersten Male auf der Laube wiedergesehen, nur lag jest ein Zug des Schmerzes auf ihrem Antlise und ihre Lippen zuckten öfters.

Ein Außerordentliches geschah, Reinhard war am andern Morgen früher auf als Lorle, er hatte die Schlüssel gefunden und legte nun die Kleider zurecht, die sie anziehen follte. Als er so über Kisten und Kasten kam, lobte er die Ordnungsmäßigkeit seiner Frau im Stillen; er freute sich auf ihren Dank für seine Vorsorglichkeit und ging immer auf den Zehen umher, es war ihm so leicht als würde er getragen.

Alls Lorle erwachte und die Kleider fah, rief sie: "Bas hast du gemacht? Ich bitt' dich um der tausend Gotts willen, überlaß mir Alles ganz allein. Denk nur nicht immer, daß ich gar nichts versteh'. Du hast mir gewiß Alles untereinander gekrustet. Ich bitt' dich, laß mich Alles allein in Richtigkeit bringen."

In Neinhard wogte und brandete es, er hielt aber an sich und ging in die Stube; dort stand er eine Weile, die Stirne an die Fensterscheibe gedrückt, in tiesem namenlosem Schmerze, schnell nahm er dann hut und Stock und ging davon. Es war ein frischer Morgen, im Schloßgarten blühten die Blumen so schön und die Bögel sangen so lustig, unbekümmert in wessen Garten sie sich so laut machten und ob die Bäume, in deren Zweigen sie saßen,

einen Titel angehängt hatten ober nicht. Reinhard fah und hörte nichts, es kam ihm vor, als ob Jemand leibshaftig ihm das Bort aus Hebel's Karfunkel ins Ohr geraunt hätte: "Los, du duursch mi . . . mittem Wibe hesch's nit troffe" \*); er suchte das Bort wegzubannen, aber es kam immer wieder und sprach sich allein. Als er heimgekehrt war, sagte er zu Lorle: "Bir wollen gut sein."

"Ich bin ja nicht bos," entgegnete fie.

"Nun, es ift jest eins, ich bin gewiß viel Schuld, aber lag Friede fein."

Dieser war nun auch bis Leopolbine kam. Sie half Lorle ankleiden, lehrte sie einen Knicks machen und wie man den Kronprinzen anreden muffe. Lorle schien zu Allem willig, als aber Leopoldine sich entfernt hatte, riß sie Haube und Chemisette herunter und sagte:

"Ich geh' nicht, ich geh' nicht, ich bin kein Staarmaß, und du läßist auch einen Narren aus mir machen, und ich mert's wohl, wenn man mich dumm macht und da werd' ich immer schlechter, und ich bin so jähzornig und so ungeduldig . . . Guter Gott! Was soll denn aus mir werden?"

Sie weinte laut auf, Reinhard fagte mit thränengepreßter Stimme: "Nichts, bu follft nichts anderes werben, bleib du das gute Rind."

"Ich bin kein Kind, das hab' ich dir schon hunderts mal gesagt. Jest will ich mich aber ordelich anziehen, und du wirft sehen, ich mach' keinen Unschiek."

<sup>\*)</sup> Bor', bu bauerst mich, mit bem Beirathen haft du's nicht getroffen-

Endlich gingen fie mit einander zur Gallerie, Reinhard magte es faum mehr, Lorle eine Berhaltungsregel gu geben. 2018 fie nun bier gum erften Male bie Bertftatt Reinhard's fab, erfchrack fie über bie graufige Unordnung, fie wollte icheuern und fehren, mußte aber ber bringenden Bitte nachgeben, fich boch ruhig zu verhalten und ihre glanzenden weißen Sandschuhe zu schonen. Bor Unrube fonnte fie feine Minute ftill figen, eine fieberifche Aufregung burchwogte fie, fie wollte fich nicht verbluffen laffen, fondern bem Pringen zeigen, baß fie auch nicht auf den Ropf gefallen fei, und Reinhard zugleich beweisen, wie fie mit Jedem reden fonne, fei er mer er wolle. Mit Bangigfeit bemerkte Reinhard biefe Erregung, er abnte die gewaltsame Saft und Unruhe in Lorle und daß fie diefem Ereigniffe gegenüber die Unbefangen= beit und harmlofigfeit ihres Befens aufgegeben; aber er hatte bie Bügel verloren, um biefes Raturell gu halten, er fonnte nichts thun, als um Rube bitten. Endlich wurde ber Pring gemelbet und man ging nach bem großen Salon, man mußte bier noch eine Beile warten, und biefes Rommenlaffen, Warten, Melben und Wiederwarten machte Lorle boch etwas bange, fie meinte, es muffe jest etwas gang Befonderes vorgeben.

Der Prinz trat in Militärkleibung rasch ein und auf die sich verbeugende Lorle zu. In leutseligem Tone sagte er: "Seien Sie willtommen, Frau Prosefforin."

"Schon Dank, herr Pring Rönigliche hobeit." "Nun, wie gefällt es Ihnen bei uns in der Stadt?" Lorle hatte, trop der scharfen Blicke Reinhard's, schnell ihre Handschuhe abgestreift, sie wußte, daß sie so besser reden konnte, und sie sagte: "Wo man versheirathet ist, da muß es einem gefallen; es ist auch recht schön und sauber hier, aber so himmelhohe Häuser."

"Ich habe schon oft gedacht," begann der Pring wieder, "die Bauern find doch die glücklichsten Menschen auf der Welt."

"Da hat der herr Prinz hoheit Unrecht, das ift nicht mahr; man muß schaffen wie ein Taglöhner und Steuern zahlen mehr als ein Baron, sagt mein Bater."

Reinhard ftand wie auf Rohlen, das war unerhört, bag man einem Prinzen sagt: das ift nicht wahr.

Der Pring fixirte Lorle lächelnd, dann lenkte er ab und fagte, auf die Madonna anspielend: "Ich habe Sie schon früher gesehen, Frau Professorin."

"Freilich, erinnert sich der Königliche Hoheit noch, wie wir klein gewesen sind? Er ist g'rad acht Wochen älter als ich, ich weiß seinen Geburtstag wohl, wir haben alle Mal an selbem Tag eine Pretzel in der Schul' kriegt. Weiß er noch, wie er durch unser Dorf kommen ist? Er hat dazumal lange blonde Locken gehabt und einen gestickten Kragen, in Hohlfalten gesegt; damals haben wir uns daheim gesehen. Uch Gott! Wir haben drei Wochen vorher von nichts anderm gered't und träumt als: der Prinz kommt durch's Dorf! Den Nachmittag vorher war kein' Schul' und an dem Tag erst recht nicht, und wie wir jest Alle da gestanden sind mit Sträuß', und der Martin ist oben auf dem Thurm, und wie der Prinz auf unser' Gemarkung kommt, da haben alle Glocken geläut't und da hat man mit Böllern geschossen, und

wir Kinder sind alle auf dem Plat in die Höh' gesprungen, und der Lehrer hat gerusen: still! ruhig! Und jest hat man bald gehört, wie die Kutsch kommt, und da hab' ich auspassen wollen, daß ich Alles seh', da geht mir grad' mein Schurzbändel auf, ich werd' aber noch fertig, und da kommt er und hält grad' neben uns, und des Luzian's Bäbi hat ein Gedicht an ihn hingesagt, und da haben wir Kinder alle: Livat hoch! gerusen, und rrr! fort ist der Prinz und hat noch sein Käpple mit der Troddel d'ran gelüpst, und da haben wir ihm unsere Sträuß' nachgeworsen, und da sind die Hoswagen kommen und sind über unsere Sträuß weggefahren."

Der Prinz fagte mit sichtbarer Rührung: "Hätte ich bamals gewußt, daß Sie da find, ich ware ausgestiegen; ich wollte, Sie waren bort meine Jugendgespielin gewesen."

"Ja, das wär' schon angangen. Ich hab' rechtschaffen Mitleiden mit ihm gehabt, er hat doch auch ein arm's Leben gehabt, gar kein' Minut für sich, 'naus in Wald oder in's Dorf. Wie er da auf der Saline blieben ist, da haben sich immer lauter große alte Leut' an ihn gehängt und er ist kein' Minut' allein gewesen. Weiß der Hoheit denn auch, wie ein Baum im Wald aussieht, wo kein Kammerdiener dabei ist?"

Der Prinz brückte Lorle bie Hand und fagte: "Sie find ein vortreffliches Wefen. Ja, gute Frau, es ift eine schwere Jugend, die eines Fürsten."

"Nun, so arg ist's grab' nicht, es muß sich boch ertragen lassen, man sieht ihm just nichts an, daß es ihm so übel gangen ist; aber ich hab' auch wegen bem herr Prinz

hoheit Ohrfeigen friegt, und es ift mir Alles im Ange-

"Wie so bas?"

"Bie der Hoheit auf der Saline blieben ift, da bin ich mit meiner Bärbel auch 'nunter, und wir sind draußen am Gitter gestanden und er ist drinnen im Garten spazieren gangen, und da ist ihm sein Schnupftuch auf den Boden gefallen, und da ist ein steinalter Mann mit weißen Haaren, von denen bei ihm, hingesprungen und hat ihm's aufgehoben; und da hat die Bärbel gesagt: der wird auch in Grundsboden 'nein verdorben, und da hab' ich gesagt: wenn ich ein Prinz wär', ich thät den ganzen Tag Alles wegschmeißen, daß mir's die alte Leut' mit denen Stern auf der Brust aufheben müßten, und da hat mir die Bärbel ein paar tüchtige Ohrseigen geben. Nun, mir hat's nichts geschad't und dem Herr Prinz Rönigliche Hobeit sagt man auch viel Gutes nach."

"Sie machen mich glücklich, ba Sie mir fagen, daß

meine Unterthanen gut von mir benfen."

"Ich hatt's boch mein Lebtag nicht glaubt, baß ich fo mit dem Prinz Hoheit reden könnt', und jest möcht' ich ihm boch auch noch was fagen."

"Reden Gie nur frei und offen."

"Ja, guter himmlischer Gott! Wenn ich's jest nur auch so recht sagen könnt'. Der Prinz Hoheit sollt's nur selber sehen, wie schrecklich viel Noth und Armuth im Land ift, und da mein' ich, da könnt er helsen und da müßt' er auch."

"Bie meinen nun Sie, daß geholfen werden foll?"
"Ja wie? das weiß ich nicht so, dafür ift der Hoheit

ba und feine g'ftudirten Herren, die muffen's wiffen und eingeschirren."

"Sie sind eine kluge und brave Frau, es ware zu wunschen, daß Alle in Ihrer heimat Ihnen gleichen."

"Mein Vater fagt: wenn man hirnfteuer bezahlen mußt', ba famen wir auch nicht leer davon. Jest mach' ber hobeit nur, daß er auch balb eine ordeliche Frau friegt; ift's denn wahr, daß er bald heirathet?"

In der Pause, die nun eintrat, zog Berlegenheit und heiteres Lächeln schnell über das Antlitz Reinhard's. Daß Lorle den Prinzen mit Er anredete, erkannte er als beirrende Folge der eingeübten Titulaturen; das letzte aber war nicht nur der ärgste Berstoß, daß man einen Fürsten irgend etwas fragt, der ja vielleicht nicht antworten kann oder will, sondern Lorle sprach hier geradezu etwas aus, was man selbst in den höchsten Areisen nur mit den vorsichtigsten diplomatischen Umschweisen zu bezühren wagte, da ein Korb in der Schwebe hing.

Der Prinz aber erwiderte: "Es kann wol fein, wenn ich eine so nette, liebe Frau bekommen könnte, wie Sie find."

"Das ift nichts," entgegnete Lorle, "das schickt sich nicht; mit einer verheiratheten Frau darf man keine so Späß machen. Ich weiß aber wohl, die großen herren machen gern Spaß und Flattusen."

Schließlich beging nun Lorle ben ärgsten Berftoß, benn sie verabschiedete sich, indem sie sagte: "Jest b'hüt Gott ben Herr Prinz Hoheit, und er wird auch zu schaffen haben."

Eben als sie bie Sand jum Abschiede reichte, fam

ber Abjutant mit der Melbung, daß die Revue beginne; der Prinz und Reinhard geleiteten Lorle noch bis an die Thure.

"Herr Professor," rief Ersterer noch, Reinhard kehrte um und stand wie elektrisirt, als mußte jeder Rerv zu= hören; der Prinz fuhr fort: "Rennen sie den köstlichsten Kunftschaß, den wir auf der Gallerie hatten?"

"Welchen meinen Königliche Soheit?"

"Ihr Naturschat ift der größte."

Dieses hohe Wigwort verbreitete sich durch den Mund bes Adjutanten in "den höchsten Kreisen," Lorle ward hiedurch einige Tage Gegenstand allgemeiner Besprechung.

Die Audienz vollendete aber auf eigenthümliche Weise ben innern Bruch zwischen Reinhard und dem Hose; es kränkte ihn, daß man nach der Hosweise diesen Besuch zu einer abgemeffenen Zwischenstunde der Unterhaltung festgeset, während er für ihn und seine Frau die innerste Lebenöfrage aufgeregt hatte. Dies gestand er sich offen, keineswegs aber, daß er nicht die Kraft hatte, sein häusliches Heiligthum dem Hose zu entziehen.

Bei Tische fagte Lorle: "Der Prinz ift boch lang' nicht fo stolz wie unser Umtmann."

"Woher weißt du das? Du haft ihn ja gar nicht zu Wort kommen laffen."

"Es ist wahr, ich bin so in's Schwägen 'neinkommen, ich hab' mich nachher auch barüber geargert, aber es schab't boch nichts."

"Du mußt dich überhaupt mehr mäßigen."

"Ja, was foll ich benn machen?"

"Nicht überall gleich ben Sad umfehren, mit Kraut und Ruben."

Lorle war ftill, sie glaubte ihren Fehl genugsam eingestanden zu haben, den letten Tadel meinte sie nicht zu verdienen, da sie mit dieser Allgemeinheit überhaupt nichts anzusangen wußte.

Neinhard bagegen war voll Trauer, daß Lorle dieses Sichgehenlassen selbst fremden Menschen gegenüber nicht eindämmen konnte; es kam ihm jest vor, daß sie weit mehr geplaudert habe, als eigentlich der Fall war; es ärgerte ihn, daß zeder mit herablassendem Bohlwollen biese Naivetät beschauen und vielleicht bespötteln könne. Er ahnte, daß dieses offene, rückhaltslos zutrauliche Wesen nothwendig der Dorfumgebung bedurfte, in der fast Niemand mit dem man in Berührung tritt ein Fremder ist, wo die Thüren überall unverschlossen, wo man bei Nachbarn und im ganzen Dorfe aus- und eingehen mag wie zu Hause, wo man sich kennt, und zwar von Jugend auf mit all' den Eigenthümlichkeiten von Naturell und Schicksal.

So leicht verblendet einmal eingeriffenes Misverftandniß, daß Reinhard, statt aus dem letten Ereignisse Hochachtung vor der unzerstörbaren Naturkraft seiner Frau zu gewinnen, darin eine spröde, alle Bildungselemente abstoßende Halsstarrigkeit beklagte.

Lorle felber fühlte auch immer mehr, ohne sich's zur Klarheit bringen zu können, daß sie in einer fremben Welt war. Das ganze Leben einer folchen anhangslos aus der Frembe in die Stadt versetzen Frau ist durch= aus auf ihre häuslichkeit beschränkt, die ganze Welt um

fie ber geht fie nichts an; nur eine allgemeine Bilbung mag auch bier bestimmte Unknupfungen finden laffen, benn fie verbindet mit Menfchen, die auf fernen Bahnen wandelnd, doch biefelben allgemeinen Lebenseindrücke, Diefelben Intereffen in fich begten. Lorle bunfte fich felber oft erichreckend verftandesarm, ihr Scharfblick und ihre Rlugbeit fonnte fich nur offenbaren, wenn fie von Befannten, von Menschen sprechen fonnte; babeim war fie viel flüger gewesen. Nothwendig und natürlich fam fie baber in Ermangelung ber gemeinsamen Befannten ober ber Allgemeinheiten bazu, daß fie leicht von fic fprach ober ihre gange Gigenthumlichkeit offenbarte; fie fonnte nicht anders, sie mußte auch in der neuen Umgrenzung fich frei walten laffen. - Eine Lerche, gewohnt und geschaffen im weiten Raum binanftrebend ihren Gefang erschallen zu laffen, lernt auch im engen Räfig fingen wie in ber Freiheit, aber am Gitter ftebend bewegt fie ihre Klügel in leifem Bittern während fie fingt, und nie wird fie gabm, jeder betrachtende und forschende Blick macht fie in wildem Aufruhr gegen bie Umgitterung fich werfen und ftemmen, fie verftummt und will ent= flieben.

So hatte das lette Ereigniß nach zwei Seiten hin vielleicht tödtliche Reime angesetzt oder längst vorhandene dem Bewußtsein näher gebracht.

Nun aber war noch über ein sichtbar erschüttertes Leben zu wachen, die Barbel konnte endlich boch bas Bette nicht verlaffen, Lorle wußte und kannte von nun an nichts mehr als die Pflege ber Getreuen; sie hatte auch bie Freude sie bald wieder genesen zu sehen. Der Arzt

erklärte, daß es vielleicht der Bärbel an ermüdender Arbeit in freier Luft fehle, und Reinhard drang nun darauf, daß sie heimkehre; aber zur Freude Lorle's erklärte die Bärbel, daß sie lieber sterben wolle, als Lorle verlassen. Bei der anderweit erregten Berstimmung ward nun für Reinhard seine Häuslichkeit immer weniger erquickend, er war es überdrüssig, ein Hauswesen zu haben, in dem alle Sorgfalt sich wesentlich auf die Dienstmagd bezog; Lorle durste er nichts davon mittheilen, denn er war fest überzeugt, sie könne seine Stimmung nicht begreisen, sie werde ihn nothwendig misverstehen.

Die Bärbel follte nun, ärztlicher Berordnung gemäß, oft spazieren gehen, Lorle begleitete fie bisweilen, nothigte fie aber auch, allein sich aufzumachen; in diesem Falle aber kam sie balb wieder zurück und fagte:

"Ich kann nicht fo herumlaufen, ja, wenn ich ein Kind zu tragen hätt', da ging's noch, aber fo? Ich lauf' bie Allee hinauf, wie wenn ich wunder was schnell holen müßt', und da kehr' ich doch wieder leer um und da scham' ich mich."

Als im herbste die Blätter von den Bäumen fielen, sank die Barbel wiederum auf das Krankenlager und nach wenigen Tagen war sie tobt.

Der Jammer und ber Kummer Lorles war unbeschreiblich, Reinhard theilte ihren Schmerz, aber es ward ihm doch zu viel, daß immer und immer die Klagen über die Berstorbene wiederkehrten und kein Ende nehmen wollten; auch follte er nun mithelfen und forgen bei ben Mißhelligkeiten mit den neuen Dienstboten.

Ein trüber Winter fam heran. Reinhard wurde

weniger in die "Gefellschaft" gezogen, er war keine neue Erfceinung mehr und noch bagu offenbar migftimmt. Bas fummert fich die Gefellschaft um ein betrübtes Dafein? Sie will nur die Beiterkeit und fei fie auch eine erlogene, und nun gar bie vornehme Welt, fie fennt bie Menschen nur, ba fie in Glud und Glang fteben. Unfänglich verdroß Reinhard biefe Burudfegung, bann aber war's ihm erwünscht, fo vielfacher Störfamfeit los gu fein; er blieb indeg nicht zu Saufe, fondern ichlof fich bem Collaborator und beffen Kreis öfter an. Die beiben Freunde durchsprachen oft den Blan zu einem faty= rifden Bilbermerke, Reinhard entwarf treffliche Beich= nungen zu bemfelben, aber ber Collaborator fam nie bagu, den Text gu fchreiben. Wenn Reinhard nicht umbin fonnte, bennoch eine ber früheren Gefellschaften zu befuchen, so machte er fich bald wieder davon und fam im Ballanzuge in bas raucherfüllte Bierftübchen, wo er bis fpat in ber Nacht figen blieb und bann oft noch ftundenlang mit bem Collaborator burch bie menichenleeren Strafen manbelte.

Mit dem Prinzen ftand Reinhard noch im alten Berhältniffe, er fehlte nie in den kleinen Cirkeln, die der junge Fürst um sich versammelte; aber auch hier fand er Migbehagen genug.

"Es ift erbarmlich," flagte er oft bem Collaborator auf ihren nächtlichen Gangen; "ich fann mich oft vor Ingrimm nicht halten, wenn ich febe, welche Bedienten-haftigkeit gegen Ausländer an unseren Sofen herrscht. Wir Eingebornen, wir Deutschen, muffen Abelige ober ausnahmsweise Burgerliche von einer Auszeichnung bes

Talents sein, um bei hofe Eingang zu finden; jeder englische Stiefelputer ist aber hoffahig, weil er eine weiße halsbinde trägt und englisch spricht. Man muß froh sein, wenn nicht dem Fremden zu lieb Alles den ganzen Abend Englisch quatscht. Diese Travellers haben Recht, wenn sie ganz Deutschland wie einen einzigen Lohnsbedienten ansehen, beginnen ja die höfe mit der Schändung der Nationalehre."

Der Collaborator erwiederte: "Laß doch die da drüben auf ihrem drapirten wurmstichigen Gerüste treiben was sie wollen, die Weltgeschichte kümmert sich nicht mehr darum; sie legt neue Bahnen und die besuchtesten Strafen werden leer stehen. Ich bin kein Freund der Engländer, ich halte sie für die gottloseste Nation auf Erden, trot und in Folge ihred steisen Kirchenthums. Jeder Engländer hat aber bei und das Necht, sich als Abeliger zu gebärden, die Geschichte seiner Nation ist die Geschichte seiner Ahnen, die Größe seiner Nation ist die Größe jedes Einzelnen, und wir, wir sind Privatmenschen, mit und ohne Familienwappen."

In folden Gesprächen wandelten oft die Freunde bis tief in die Nacht hinein, die Nachtwächter saben staunend bie sonderbaren Schwärmer.

Immer vereinsamter ward Lorle, eine unnennbare Sehnsucht, ein Heimweh regte sich in ihr, aber sie strebte, es nicht aufkommen zu lassen. Oft gedachte sie jener Stunde nach der Hochzeit, wo sie Gott gelobet hatte, Alles freudig über sich zu nehmen, da sie so unendlich beglückt war; jest fühlte sie, wie schwer es ist, um eine selige Stunde ein langes banges Leben hinzukummern,

es gebrach ihr an Rraft zu folchem, weil fie fürchtete, baf fie ben Undern, bem fie bies Opfer brachte, vielleicht nicht bamit beglückte. Sie geiste nach einem freundlichen Worte Reinhard's, ein fleines Lob von ihm erhob und erfräftigte fie wiederum; fie bedurfte einer Unerkennung, feiner vor Allem. Wie Reinhard bie Gicherheit bes Selbstbewuftfeins in feinem fünftlerischen Lebensberufe. fo ichien fie folche in ihrem Charafter verlieren zu wollen; fie borchte bin nach anerkennendem Burufe von außen. Die Berftortheit Reinhard's fteigerte noch ihr Bebe, er ftand ibr fo boch, fo erhaben über allen Menschen, bag fie der gangen Belt gurnte, Die ibm fo viel gu ichaffen machte und ibn qualte. In ihrer Fürforge für ibn befundete fich eine folche Unterthänigkeit, folch' ein franken= warterifches Rachgeben, daß er fie oft mit ftiller Bebmuth betrachtete.

Barum fonnte er nicht glücklich fein?

Wie oft müht und peinigt man sich im kleinen und vereinzelten Leben und sucht ein Nothwendiges mit qualender Angst, und am Ende liegt es bei ruhigem Blicke vor uns offen und frei; es ist als ob ein Dämon uns früher geblendet und verwirrt hätte. Geht's wol auch im großen, ganzen Leben so?

Reinhard versuchte es, Leopoldine und seine Frau einander zu nähern, aber diese versicherte, daß sie gern allein, daß es ihr so am wohlsten sei. Tage und Wochen saß Lorle am Fenster bei dem Bogelbauer und strickte Strümpse, deren Arbeitserlös sie nach Hause den Orts-armen schickte.

Bur Fastnachtszeit gewann fie eine neue, schwere, für

fie aber boch erhebungsvolle Thatiakeit. Die Maad erzählte, daß in dem Stockwerke unter ihnen bie Frau bes Rangleiregiftrators, eine Mutter von fünf Rindern, an der Auszehrung barnieberliege und daß Jammer und Noth in der Kamilie berriche. Lorle fannte Die Leute nicht, fie ftand nur einen Augenblick ftill am Fenfter mit einem Entschluffe fampfend, bann ging fie binab, flingelte und fagte, fie muffe zur Frau Regiftrator; biefer bot fie nun Gulfe und Beiftand an. Die Rrante bob bie burch-Scheinigen Sande auf und faltete fie mit innigem Danke. Lorle verweilte nicht lange beim Reben, fondern ging alsbald durch Ruche und Rammer und ordnete Alles. Bon nun an war fie ihre gange freie Zeit, und bas war ber größte Theil des Tages, bei der Kranken und ihren Rindern, die mit Liebe an ihr hingen; fie waltete überall, als ware fie bie Schwefter ber Mutter. Die Rranke war eine Frau voll ruhigen schönen Berftandniffes für bas Wefen Lorle's, ba fie biefelbe nicht zuerft burch Reben und Unterhalten, sondern frischweg durch die That fennen lernte; ohne Ahnung ihrer baldigen Auflösung fagte fie immer, wie gludlich fie fei, ein folche Freundin gefunden zu haben und wie ichon fie nach ihrer Genefung mit einander leben wollten. Lorle entnahm bieraus einen gang besondern Troft, eine Stadtfrau hatte fie boch auch verstanden und ihr folche Liebe zugewendet.

Unterdeß gewann die Stimmung Reinhard's eine immer trübere Färbung. Er hatte feit den Universitätsjahren nie so lange mit dem Collaborator gelebt als jest, der äzende Geist des Gelehrten, der immer schärfer wurde, übte einen störenden und verwirrenden Einstuß auf

bas fünstlerische Dichten und Trachten Reinhard's. 3m Glücke und in der Freiheit ware er stark genug gewesen, alle Störung von sich abzuschütteln, nun aber bemächtigte sich seiner oft eine nie dagewesene Grämlichkeit und Weich= heit, so daß er waffenlos erschien. Wollte er etwas begin= nen oder aussühren, sah er eitel Mangel und Halbheit darin.

Der Troft bes Collaborators war ein trauriger, benn er bestand darin, daß in unseren Tagen Alles was gefundes leben in fich hat, nur negativ fein konne, daß es barum feine Runft geben fonne, bis eine neue positive Weltordnung erobert fei; was sich heute noch zur Kunft gestalten fonne, bestände nur noch in Reminiscenzen ber vergangenen und noch nicht völlig aufgezehrten positiven Diefe Unfichten verfocht er mit unleugbarem Scharffinn, und fo febr fich auch Reinhard bagegen ftemmte, fie tamen ibm boch in bie Duere bei mancherlei neuen Entwürfen; er wendete fich baber wieder gang ber Landschaft zu, bas Naturleben blieb boch ftetig und feft, innerlich aber trauerte er boch um bas verlaffene Menichenleben. Dazu fam, bag eben biefes ihn von anderer Seite vielfach in Unspruch nahm, und zwar auf die un= erfreulichste Beise; er mußte bald bei hofe, bald in ben anschließenden Rreifen lebende Bilber ftellen, Daskenzuge ordnen, und all' bies Treiben eckelte ibn an. Ronnte er Lorle von den Rämpfen um das innerste Wesen seines Lebensberufes etwas mittheilen?

Sonft, wenn ihm die Mistichkeiten des Lebens zu nahe rückten, flatterte er davon, ließ all' das kunterbunte Treiben hinter sich und vergrub sich still in den Bergen; jest war er festgebunden... Der Frühling nahte, die Frau des Registrators fühlte sich immer freier, und doch war sie nur noch ein Schatten. Lorle hatte manchen Lerger am Krankenbette, besonders über das singende Mädchen gegenüber, das sang und klimperte fort, mochte daneben ein Mensch sterben und verderben. Lorle konnte sich noch immer nicht in die Welt sinden, wo Jubel und Todesschmerz Wandenachbarn sind und doch geschieden wie ferne Welten.

Bis zum letten Athemzuge harrte Lorle bei ber Kranfen aus und drückte ihr die Augen zu. Nun hatte sie wieder eine Befreundete zur Erde bestattet, die Sorge für die Kinder blieb ihre unausgesetzte Pflicht. Im ganzen Hause und in der Nachbarschaft hatte man vernommen, wie ausopfernd und edel Lorle gegen die Berstorbene und deren Familie gehandelt, sie gewann sich dadurch eine stille Achtung und Liebe. An manchem Gruße von ehem stummen Lippen, an manchem ehrerbietigen Ausweischen auf Treppe und Hausslur merkte dies Lorle, und est erquickte sie im tiessten Herzen. Oft dachte sie: "die Menschen sind doch überall gleich, nur kennen sie in der Stadt einander nicht. Bielleicht ist da eine brave Nachbarin, der es lieb wäre, wenn ich zu ihr käme, aber wir wissen nichts von einander."

Wer follte es aber glauben, daß Lorle ein geheimes und dauerndes Berhältniß zu einem fremden Manne hatte?

Die Kanzlei, bem haufe gegenüber, war vollendet und bezogen. Wenn nun Lorle des Morgens ihren Bogel vor das Fenfter hing, öffnete sich gerade gegenüber in der Kanzlei ein Fenfter, ein Mann mit wenigen schnee-

weißen Saaren erschien und begoß feine Blumen, die auf bem außern Kenftersims ftanben; er fab bann ftarr nach Lorle, bis ihr Blick ibn traf, er nickte freundlich, fie antwortete gleichfalls mit bemfelben Grufe und gog fich fonell in ihre Stube gurud; fie fonnte nicht unwirsch gegen ben guten alten Mann fein, er ftellte ihr fo fcone Blumen gegenüber und fie schickte ihm bafur luftigen Bogelfang in die aktenstille Stube. Eines Morgens raumte der alte Mann feine Blumen weg und fand, bie linke Sand unter bie Batte feines Rockes geftemmt, mit glanzendem Gefichte ba nach Lorle aufschauend, etwas Farbiges prangte auf feinem Rocke; als ihn Lorle endlich erschaute, nickte er zweimal. Bon biefem Tage an ward er nicht mehr gesehen, Lorle wußte nicht was aus ibm geworden war; batte fie das Regierungsblatt gelefen, fo hatte fie erfahren, daß ber Oberrevifor Korner einen Orben erhalten hatte und zum Kangleirath ernannt wurde; er ward baburch auf bie Sonnenseite bes Staatsgebaubes in bas erfte Stockwerk verfett.

## Die Flügel ausgebreitet.

Sine tiefe, entsagungsstarre Schwermuth lag wie ein Bann auf Lorle. Einst sang sie vor sich hin und sie schaute plöglich auf, als hörte sie die Stimme eines Andern; sie erinnerte sich jest, daß sie seit Bochen und Monden kein Lied gesungen hatte, weder luftig noch traurig.

Die Tage des Lebens, sie vergehen, ob wir sie eins sam oder in Gemeinschaft mit den Zugehörigen, ob wir sie in in Trauer oder Luft verleben, sie ziehen dahin wie flüchtige Schatten und kehren nimmer wieder.

Lorle war überzeugt, daß die Schuld des getrennten Daseins nicht blos in dem mangelnden Kindersegen beruhe, das hätte wol den Zerfall verhüllt oder ausgesglichen, aber die unzerstörbare Kraft der Liebe kann sich oft da am mächtigsten bewähren, wo zwei Menschen allein sich Alles sein müssen; die Eltern zu Hause hatten auch lange in kinderloser Ehe gelebt und die Bärbel erzählte oft, daß sie selber mit einander waren wie zwei Kinder, so selig vergnügt.

Oft siecht ein Leben seine ganze Dauer bin und oft rafft es sich empor zu neuer selbstbestimmter Biedergeburt; es ist ein höherer Bille, der dazu erkräftigt, und zugleich bie in sich gehaltene Charafterkraft. Sonne und Regen nähren und erschließen bie Anospe, die der Entfaltung entgegenreift, Sturm und Gewitter kann sie urplöslich sprengen.

Da find drei Menschen, sie geben ruhig ihren Lebeneweg, und doch verdoppeln sich oft die Pulsschläge ihres Herzens, als müßte jest unversehens eine Wendung bes Geschicks eintreffen.

Lorle lebte still bahin, sie war ben Kindern der Berstorbenen eine forgsame Mutter und freute sich in diesem erweiterten Kreise ihrer Pflichten. Da Reinhard fast nie mehr mit ihr spazieren ging, war sie nun auch froh, eines des Kinder zur Begleitung zu haben.

Reinhard war vielfach betrübt, er redete sich ein, daß ihm kein Bild mehr gelinge, auch hatte er viel Unruhe durch die ihm obliegende Ordnung einer im Unverstande zusammengetrödelten Rupferstichsammlung. Dazu wurde troß seines Widerspruches manches geschmacklose Bild angekauft, ja man nahm seinen Rath oft erst in Unspruch, wenn der Kauf bereits abgeschlossen war; seine Ermahnung, einheimische Künstler zu beschäftigen, verhallte spursloß, denn man wollte fremde und glänzende Namen im Rataloge haben.

Der Collaborator hatte seit geraumer Zeit etwas Geheimnisvolles und Berschlossens. Niemand ahnte, daß er nun in der That endlich an der Ausführung eines Berkes war, das wissenschaftlich und praktisch zugleich sein sollte, indem es auf Gesetsvorlagen in einem großen Staate Bezug nahm, den man, nachdem die Unpopularität ber Maßregel ihm zugefallen war, um so unbehinderter nachzuahmen ftrebte. Dort follte nämlich unter ber herrschaft bes Ritters von ber Phrase ber englisirte Sabsbath und ein straffes Rirchenregiment eingeführt werden.

Niemanden verrieth der Collaborator fein Borhaben, er hatte icon fo oft gesagt, daß er dieses und jenes vollführen wolle, mas boch unterblieben mar; nun wollte er plöglich auftreten. Er wußte, bag ftart erscheinen oft wesentlich barin besteht, Die Borfate und Schwanfungen zu verbergen und dann mit fertigen Thaten überrafchen. Der Weg nach ber Solle ber Selbstanklage und der Berdammung durch Andere ift mit guten Borfaten gepflaftert. Mit einem Gluteifer, ben er bisber noch gar nicht an fich gefannt hatte, arbeitete ber Colla= borator an feinem Berte und fand darin eine Erhebung, bie kein noch fo tiefes Denken und Rühlen in fich zu gewähren vermag. In der hingebung, daß er die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit fagen wollte. erquickte er sich auch noch oft in dem Gedanken an die öffentliche Wirksamkeit, und fo empfing er im Stillen ben Segen ber Beiftesthat, ber unbelaufchten Ausbreitung bes eigensten Seins und Erkennens für Alle, ein Segen, bem nichts auf Erden gleichkommt; bas gange Gingelleben will fich aufzehren, ein Opfer in den Rlammen bes Gedanfens, und ichwebt wiederum unverfehrt, geläutert baraus empor.

Oft ward bem einsamen Forscher auch bange, er hatte so viel auf dem Herzen, das er doch nicht auf Einmal offenbaren konnte.

In Gesellschaft ber Freunde war er schweigsamer als je; weil er ein Geheimniß mit sich trug, war es ihm, als ob er sich auch über andere Dinge nicht vollsommen unumwunden aussprechen könne. Bei manchen Gesprächsgegenständen hatte er disweilen Lust auszurusen: "Wartet nur, dis mein Buch kommt, dort habe ich Alles dies erörtert und ans Licht gesetzt." Beil er dies nicht sagen durste und mochte, schwieg er. Dagegen konnte er nicht umhin, unter dem unmittelbaren Einslusse der Gespräche, in seine bereits geschriebenen Darstellungen manchen Zwischensatz einzuschalten, manches "Epitheton" einzukeilen, um diesen oder jenen Misverständnissen und schiesen Anssichten zu begegnen. —

Eines Mittags ging Lorle mit dem jüngsten Anaben des Registrators nach dem Schlosplatze zur Parade, sie wollte dort Reinhard erwarten, von dessen Werkstatt man gerade nach der Schloswache sehen konnte. Als sie hier vorüberging, trat ein Tambour auf sie zu mit den

Worten:

"Gruß Gott! Ei kennst mich nimmehr? Sieh mich einmal recht an."

"herr Je! der Wendelin, du bift ja mehr als um

einen Ropf gewachsen."

"Und dir geht auch nichts ab, bu bist recht stark worden, Lorle, oder Frau Professorin, nicht wahr, so heißt man dich doch?"

Sie reichten sich die hand und nach mancherlei Fragen erzählte Wendelin: "Wie du halt fort gewesen bist, bin ich das Frühjahr drauf auch fort und hab' mich zu dem Grasen Felseneck als Schäfer verdingt, und da hat einmal unfer Fräulein, die Gräsin Mathilde, gehört, daß ich von Weißenbach sei und da hab' ich zu ihr

'nauf muffen und da hat sie mich Alles ausgefragt von dir und vom herr Reinhard. Es ist ein brav Mädle unser gnädig Fräulein, und da hat sie mir ein Guldenstückle geschenkt und von dem Tag an hab' ich's immer besser gehabt auf dem Hof und wenn sie so durch's Feld geritten ist, sie reitet prächtig, da ist sie auf mich zustommen und hat mit mir geschwätzt und wie der Herr Graf die Schäferei aufgeben hat, da hat mich der Better, der ist Oberlieutenant in unserm Regiment, mit hieher genommen und jest bin ich Tambour, ich bleib's aber nicht, ich lern' das Horn blasen und über's Jahr komm' ich zur Regimentsmusst und da hab' ich für mein Lebtag ausgesorgt. Ich bin schon vierzehn Wochen hier, ich hab' dich aber noch nicht gesehen."

"Warum bift bu nicht zu mir fommen?"

"Ja, wenn ich's gewußt hatt', daß ich so durft' und daß du noch allsort so gut bist, ich hatt' dich schon ausgesunden. Ich hab' aber auch fündlich viel zu lernen gehabt, meine Arme sind mir oft wie abbrochen gewesen und heut' bin ich zum erstenmal auf der Wacht; es ist mir ein gut Zeichen daß ich Dich grad' seh!"

Während die Beiden so mit einander plauderten, war ber Adjutant des Prinzen bei Reinhard, um mit ihm die Transparente zu besprechen, die zur nächstdem erfolgenden Bermählung des Prinzen anzusertigen seien; er trat jest an das Fenster und rief: "Da unten steht Ihre Frau Gemahlin bei einem Soldaten."

Reinhard eilte hinab, Lorle sah ihn nicht kommen bis er ganz nahe war und in heftigem Tone rief: "Was stehst du da? Romm mit fort." In ben bittersten Aeußerungen ergoß sich Neinhard über diese schmachvolle Unschiestlichkeit, Lorle konnte nicht zu Wort kommen; die Parade zog auf und spielte einen Iustigen Marsch, Lorle war's, als müßte sie in den Boben versinken, da sie hier vor aller Welt ihre Thränen nicht zurückhalten konnte; glücklicherweise aber bemerkte Niemand ihr zur Erde gewendetes Antlis. Endlich konnte sie die Worte hervorbringen:

"Es ift ja der Wendelin, du kennst ihn boch auch." Reinhard sah wohl ein, daß er zu hart und heftig gewesen war, aber die Unschicklichkeit war doch zu groß, als daß er Abbitte that. —

Bei den unerquicklichen Arbeiten die nun Reinhard zu wollführen hatte, ward er zu Hause immer dufterer und gereizter. Als er sich einst wieder zu einer heftigkeit gegen Lorle hinreißen ließ, fagte sie:

"Schmeiß' nur Alles zusammen wie die Teller, bie

bu auch zerbrochen haft."

Reinhard war still, seine Frau kam ihm unendlich kleinlich vor, da sie jenen vor Jahren vollführten Uebermuth nicht vergessen konnte. Lorle aber konnte nicht mehr aussührlich mit ihm reden, sie wollte ihm sagen, daß er auch sie zerbreche, weil sie sein eigen geworden sei; aber sie konnte jest ihm gegenüber nur halbe Worte sinden, ein Bann lag auf ihrer Seele, den sie nicht zu lösen vermochte.

Sie ging mit Reinhard durch die Straße, da begegnete ihnen ein Wagen mit frischem Heu; Lorle riß eine Handvoll aus und sagte:

"Jest heuet man," und Reinhard entgegnete:

"Das ift etwas gang Neues, eine merkwürdige Ents

Lorle schwieg, sie konnte wiederum nicht sagen, wie schmerzlich es sie errege, erst zufällig durch einen Heuwagen zu merken, was es an der Zeit sei, da sie sich so weit vom Feldleben entfernt hatte.

Ein überraschender Befuch verscheuchte auf einige Tage bas ftille Einerlei ber einfamen Sauslichkeit. Der Wabeleswirth hatte ichon oft feine Tochter beimfuchen wollen, aber wie das fo geht, er fam fcmer vom Rled; bald follte biefes und jenes Relbaefchaft noch gethan fein. bevor er reiste, und bann redete er fich wieder ein, er wolle die Gevatterschaft abwarten und fo verftrich die Beit. In ben Briefen, Die Lorle mitunter nach Saufe geschrieben hatte, fprach fich oft in einzelnen Worten ein fehnsuchtsvolles Beimweh aus; es batte fich wol baraus entnehmen laffen, daß ihr jetiges Leben ihr noch ein fremdes war, die Eltern abnten wol bergleichen, aber fie wollten fich's nicht glauben, fie rechneten Alles ber übermäßigen Rindesliebe zu. Seit geraumer Zeit ent= foulbigte Lorle jedesmal in ihren Briefen ihren Mann, baß er nicht felber schriebe, weil er gar viel zu thun babe.

Sei es nun burch eine Mittheilung Wenbelin's ober auf eine andere Weise, im Dorfe ging die Sage, Lorle sei unglücklich und werde in der Stadt wie eine Gefangene gehalten. Nun hatte alles Zaudern und Zögern ein Ende, der Wadeleswirth lief herum, schnaubte und ballte die Fäuste, es that ihm nur leid, daß er den Reinshard nicht gleich packen und tüchtig durchwalken konnte.

Den ganzen Tag und die Nacht hindurch fuhr er und kam am frühen Morgen in der Stadt an, er besann sich jetzt aber eines Bessern, er wollte Lorle zuerst allein sprechen und wartete daher bis Reinhard in der Werkstatt war. Als er die drei Treppen hinanstieg, stand er mehrmals still und verschnauste, sein Blut war in mächtiger Wallung und er meinte die Knie müßten ihm brechen; das war ein harter Gang.

Erschütternd war das Wiedersehen von Bater und Kind, Lorle wollte sogleich nach Reinhard schicken, aber ber Bater fagte:

"Nur stet, ich hab' zuerst ein Wörtle mit bir allein

Lorle mußte nun ihre Lebensweise berichten. Der Bater runzelte die Stirn und preßte die Lippen auseinander, als er merkte, daß Reinhard nur zum Mittagessen und zum Schlafen heim käme; er gestand offen, daß das anders werden musse und daß er dem "Prosessor was aufzurathen" geben wolle. Lorle bat und beschwor ja keine Hestigkeit anzusachen, da das doch zu nichts führe; Eheleute mußten sich selber verständigen, da könne selbst der Vater nichts thun, sie sei nicht unglücklich und ihre ganze Anschauung ihres Mißverhältnisses drängte sie in den Worten zusammen:

"Gucket, das ist halt in der Stadt anders, das Elend ist eben, daß die Frau dem Mann in seinem Geschäft gar nichts helfen und beispringen kann, und da muß ein Jedes allein sein; daheim, da geht die Frau mit dem Mann auf's Feld und hilft überall." —

Dann erflärte fie, wie fehr Reinhard zu bedauern

fei, er werbe fo viel vom hof in Anspruch genommen und habe doch feine Freude baran.

Eine gemischte Empfindung beruhigte die Aufregung bes Wadeleswirths, er bewunderte die Klugheit seiner Tochter und betrachtete sie mit erneutem Stolze, dann freute er sich, daß der Reinhard nichts vom Hofe wolle.

Lorle hatte nun doch Reinhard rufen laffen und diefer fam in Gemeinschaft mit bem Collaborator. Das Wiedersehen von Schwiegervater und Sohn hatte bierburch eine vielleicht erwünschte fremde Saltung, benn noch war ber Born bes Erftern nicht gang verraucht. Rein= hard war gang ber Alte, auch äußerlich, benn es wurde gu bemerten vergeffen, daß er fich feinen Bart wiederum hatte machsen laffen, ba bie Engländer in allen möglichen Bartformen bei Sofe ericbienen; man fann faft fagen, bag bamit wiederum fein unbandiges Befen aufwuchs. Reinhard fchlug die alte übermuthig luftige Weise gegen feinen Schwiegervater an, Lorle freute fich beffen, fie wußte nicht, daß er fich innerlich Borwurfe machte, weil er jest mit Absicht und Willen eine Form annahm, die ebedem unwillfürlich zu feinem Befen geborte; aber ibm ftand feine andere Bermittlungsart mit feinem Schwiegervater zu Gebote. Der Collaborator war ausnehmend zuvorkommend und freundlich gegen ben Wadeleswirth, Lorle neckte ibn, weil er fich fonft fo wenig feben ließ, fie konnte nicht ahnen, daß er fich von ihr zurückzog, weil fein Mitleid und feine Berehrung für fie ihm einen bofen Streich fpielen fonnte.

So hatte die erfte Stunde bes Zusammenseins einen überaus heitern Anftrich und hatte man später auch Luft

oder Beranlassung gehabt, eine andere Farbe zum Borschein kommen zu lassen, so war dies nicht mehr möglich, wenigstens nicht in der ganzen Bestimmtheit; denn die erste Stunde des Wiederschens ist der Accord, der die Tonart für den ganzen Berlauf desselben angibt. Außersdem war Reinhard mit Arbeit überhäuft, wie er mindesstens behauptete, er überließ daher seinen Schwiegervater ganz der Leitung und Fürsorge des Collaborators.

Sei es zufällig oder absichtlich, er ging nie mit dem Wirthe, der natürlich in seiner Bauerntracht erschienen war, bei Tag über die Straße, Lorle glaubte, er ahne und fürchte eine unangenehme Auseinandersetzung und wolle dieselbe vermeiden, sie hatte nichts dagegen einzuwenden; daß er sich des Bauern schämen könne, kam ihr nicht entfernt in den Sinn.

Der Collaborator war ganz glückfelig, den Wadeleswirth überall geleiten zu können, er erfreute sich nicht nur an dem körnigen naturkräftigen Sinne des Mannes, sondern er wollte auch vor sich und vor Anderen beweifen, wie sehr er sich dem Bolke nahe fühle; er versuchte sogar Arm in Arm mit dem Birthe zu gehen, was dieser aber als unbequem ablehnte. Der Wirth fand auch den Gelehrten in der Stadt viel schlichter und natürlicher als damals im Dorfe, er war daher auch ganz harmlos gegen ihn und sagte einmal:

"Es ist mir boch allemal, wenn ich nach der Stadt da komm', wie wenn ich umfallen müßt', es ist Alles so eben (flach), es sind keine Berg' da, wo ich mich dran halten kann."

Der Collaborator erfreute sich an diefer eigenthum=

lichen Empfindungsweise bes Bergbewohners, aber er hatte gelernt, nicht alsbald auf Alles eine Gegenbemerstung zu machen, wodurch der lautere Erguß gehemmt oder in eine andere Richtung gelenkt wurde.

Der Landtag mar gerade wiederum versammelt, ber Collaborator brachte feinen Schütling in Die Gefellichaft ber freifinnigen Abgeordneten. In ber gangen Stadt und zumal "bobern Orts" wurde es übel vermerkt, baß ber Collaborator als Staatsbiener, ber noch bagu jeben Tag feine endliche Ernennung zum Bibliothefar mit Behaltserhöhung erwarten durfte, fich offen der ftanbischen Opposition anschloß; er fummerte sich aber wenig um bie ibm hierüber zugehenden Andeutungen. War nur irgend ein Bedenken berechtigt über ben Unschluß an Manner, bie, auf bem Boben ber Berfaffung flebend, gegen Regierungsmagregeln fampften und Normen für Die Bukunft feststellten? War er ein Diener ber Minifter ober bes Staates? - Der Wabeleswirth, aus beffen Bezirk ein Regierungsmann gewählt war, wurde bennoch von dem angesehenen haupte der Opposition mit besonderer Auszeichnung behandelt, weil er nicht nur als freifinniger Wahlmann bekannt war, fondern in ihm auch eine Burgichaft fur bie zufünftige Befferung bes verlornen Wahlbegirks liegen fonnte. In dem rührigen, ernften und heitern Leben, bas in biefer Gefellschaft ben Babeleswirth umgab und wo er andächtig zuhörte, vergaß er faft gang, warum er eigentlich nach ber Stabt gefommen war; überdieß fah er jest wohl ein, daß hier nichts von feiner Seite geandert werden konne, und fo mar er frob, boch in ber Betheiligung an ben allgemeinen Landes=

angelegenheiten eine Erhebung zu finden. Der Collaborator sprach mit seinem Schütling viel über Staatsverhältnisse, aber voll von dem Gegenstande, den er eben
jett in seiner Schrift behandelte, konnte es auch nicht
fehlen, daß er oft darauf zurücktam, man musse zunächst
und vor Allem die wahre Religion wieder herstellen und
bem "Pfaffenthum den Treff geben."

"Ich hätt's nicht glaubt," entgegnete der Wabeleswirth, "daß Ihr so fromm seid; aber lasset doch in Gottes Namen die Pfassen in Ruh, da ist nicht gut anrühren und die gelten eigentlich doch nur bei den Weibsleuten. Jest müssen wir weniger Steuern, müssen Schwurgerichte und Landwehr haben, das ist jest die Hauptsach'."

Trot aller Bitten Lorle's hatte sich der Bater nicht bewegen lassen bei ihr zu wohnen, er blieb bei einem alten Bekannten, einem Bäcker, der ihn bisweilen beim Fruchteinkauf besuchte und der zugleich eine Wirthschaft hielt; Lorle mußte oft mit ihm dahin gehen, und sie saßen dann nicht in der Wirthsstube, sondern im Backtüble bei der Familie. Lorle war voll Freude, hier Menschen zu sinden, einsach und offen wie daheim, voll rüftiger Thätigkeit im Hause und im Felde. Der Wasdelsswirth empfahl noch seinem Gastfreunde, er solle Lorle beistehen und ihr geben was sie verlange, und sie versprach öfters zum Besuche bei der Bäckersamilie zu kommen.

Die Stunde der Abreise nahte. Lorle konnte den Gedanken nicht los werden, daß sie auf lange Abschied nehme und ihren Bater vielleicht nimmer wiedersche; sie sagte daher bei der letzten Handreichung:

"Pfleget Euch nur auch recht gut, bag Ihr gefund bleibet und machet Euch wegen meiner keinen Rummer."

"Narrle," erwiederte der Bater; "ich fterb' noch nicht, und wenn ich fterb', Du kannst ruhig sein, du haft mir mit Willen dein Lebtag keinen traurigen Augenblick gemacht."

Lorle weinte.

"B'hüt bich Gott!" fagte ber Vater in einem gewaltsam starten Tone, "und komm auch bald auf Besuch."

Er flieg auf bas Bägelchen bes Backers, mit bem er balbwegs fuhr, bis wo ihn der Martin abholte.

Lorle lebte nun wieder in ihrer alten ruhig ftillen Weise, die beiden Freunde aber waren in großer Aufregung.

Eine so eben erschienene Zwanzigbogen-Schrift brachte die ganze Stadt in Aufruhr, sie hieß: "Die Sonntagsteusel mit den weißen Bäffchen, oder ein Schuß in's Schwarze, von Abalbert Reihenmaier." Die Borrede lautete: "Leser, auf zwei Worte! Ich will die Religionsheuchelei an's Messer der Dessentlichkeit liefern. Ich will die Bersteinerungen im Moraliencabinet ordnen. Komm mit."

Der Collaborator, der ehedem die Ansicht gehegt hatte, man muffe die ganze heutige Welt radikal in sich verfaulen lassen, hatte nun doch an das Bestehende angeknüpft, da er zur Einsicht gelangt war, daß jene Erhabenthuerei blos eine Maske der Trägheit und Selbst-gefälligkeit ist.

Die Tiefe und Selbständigkeit ber philosophischen und geschichtlichen Forschung war in ber Schrift unverkenn=

bar, Manches aber nahm fich feltsam aus, benn es waren nadt hingestellte Ergebniffe langer Befprechungen ober weitläufiger innerlicher Denkprozeffe, nur fur benjenigen vollkommen flar, ber ben Collaborator felber fannte. Daneben maren bann wieder Gate wie Dolche aus ge= hämmertem Stabibrabt. Ein Rapitel: "Abam Radmon, ober bie Urmenschen an ber Spige ber Geschichtsepochen," worin ber Berfaffer feine Unsichten von ber Erlösung barlegte, murbe von Oberflächlichen als muftisch bezeich= net, weil darin die Wiedergeburt ber Menschheit durch bie reine Ratur erflärt werben follte. Wir fennen einige Grundlinien biefer befondern Unschauung aus ber Art, wie ber Collaborator bas Befen Lorle's, gegenüber ben Culturbestrebungen ansah. Go weit ab in bie Tiefen bes Beiftes und der Geschichte fich diefe Erörterung ver= lief, fann fie boch wol burch jene Betrachtung angeregt worden fein; benn wer weiß, aus welchen icheinbar fern= liegenden Anregungen ber ichopferische Beift feine Bebilde ichafft und feine Ertenntniffe ben Unfang nehmen.

Bo sich die Schrift dem unmittelbaren Leben zuwenbete, gelangte sie zu einem Schwunge, der sich mit dem
prophetischen vergleichen konnte; hier loderte der Eiser
gegen die Berunstaltung und die Blindheit, die aus dem
Beseligendsten und Besreiendsten eine Jammerschule und
eine Sklavenkette macht. Eben dies erregte den heftigsten Zelotismus gegen den Berfasser. Bon den Kanzeln herab wurde gegen den ruchlosen Gottesleugner
gepredigt und zugleich alsbald eine Untersuchung gegen
ihn eingeleitet. Jest lebte sene alte Notiz in dem geheimen Buche und der Aftenfascikel 14263 wieder auf;

die Schrift und jene Thatsache wurde zur Fangschnur gedreht: ber Collaborator war des Atheismus angeklagt.

Die Freunde erboten fich, ihn juriftisch zu vertreten, er lehnte es ab, und die Bertheidigungsschrift, die er einreichte, ward zur neuen Anklage. Dennoch ging er fo frei und froh umber wie noch nie. Was fümmerten ihn bie icheelen Blicke und bas Fingerbeuten auf ben pordem Unbefannten, Unangefochtenen? Er glaubte erft jett fich felber achten zu burfen. Nur ber unbeschreib= liche Jammer feiner Schwefter Leopoldine that ihm web. Vor der Schwelle einer gesicherten Zukunft hatte der Bruder fich felber ben Weg abgegraben, bas fonnte bie treue Gefährtin nicht verschmerzen; fie hatte Gonnerinnen genug und lief von Saus zu Saus mit Bitten und Rlagen, bis fie erfuhr, daß es fich auch barum handle, ben eben von der Universität gurudigekehrten Sohn des Confiftorial-Direktore in die zu erledigende Stelle einzuschieben. Bon diesem Augenblicke an borte man fein Rlage= wort mehr von ihr. Mit einer bewundernswerthen Stärfe und Seelenruhe ließ fie nun Alles kommen und war freundlich gegen ben Bruder, in dem fie ein Opfer ber Familienrante fab.

Lorle suchte jest Leopoldine wieder auf und fah mit tiefer Reue, wie unrecht sie gegen diese gehandelt hatte, die jest in Schmerz und Noth ihre Hochherzigkeit und ihren liebevollen Geist offenbarte. Auch Leopoldine erfannte nunmehr das gesunde Herz und die Zartheit Lorle's; diese fagte einmal:

"Ich glaub's nicht, aber wenn's auch wahr ift, bag ber herr Reihenmaier was Sündliches gefchrieben hat,

ba wird ihn unser Herrgott schon strafen und besser machen; was geht bas bas Consistore an? Da kann kein König und kein Kaiser was machen, bas muß Gott selber wieder in einem zurecht bringen. Aber der Bruder ist ja so gut, er beleidigt ja kein Kind."

Die Oberbehörde hatte andere Grundfäße, der Collaborator wurde durch ein beispiellos rasches Erkenntniß feines Umtes entsett und als Gottesläfterer zu sechs Monaten Gefängniß verurtheilt; er appellirte an das Gesammtministerium.

Reinhard war eines Abends "en petit cercle" beim Prinzen, die Eingeladenen ftanden in einer Gruppe im Empfangsaale und harrten nach der Hofweise des Einladenden.

Unversehens kam bie Rebe auf bas Buch bes Collaborators, ein junger Engländer bemerkte: "Solche Frechheiten darf man nie und nirgends dulden, das schamlofe fabe Buch sollte an den Galgen genagelt werden."

Reinhard hielt an sich und fagte nur mit ironischem Lächeln: "Sie zurnen, weil der Berfasser die Engländer das gottloseste Bolk der Erde nannte, Sonntagschristen, die allsabbathlich ihrem Lordsgott langbeinige Reverensen machen, während sie in der Woche lieblos gegen die eigenen niederen Stände und egvistisch gegen alle Welt sind."

"Ich bewundere Ihre glückliche Gabe, es gibt Menschen mit einer befondern Anziehungsfraft für Parodoxe und Trivalitäten," entgegnete der Engländer.

Reinhard big bie Lippen auf einander und faßte trampfhaft feinen Rockschof, als pacte er ben keden

Schwäher, ber jett fortfuhr: "Der aberwißige Berfaffer versteht kein Wort von Philosophie."

"So?" fuhr Reinhard auf, "also auch barüber wagt Ihr abzuurtheilen? Wo sich der deutsche Geist irgend in seiner Kraft außert, da wagt Ihr's ihn zu bespötteln. Mag die ganze vornehme Welt vor Euch frummbuckeln und der Uffe Eurer Gentlemans-Roheit sein, es gibt noch etwas höheres" —

"Seine königliche Hoheit!" hieß es plöglich als eben ber Comte de Foulard beschwichtigend sich einmengen wollte, die Gruppe zertheilte sich schnell und bilbete zu beiben Seiten Fronte, durch die der Prinz begrüßend schritt.

Wie war jest Alles plötlich gedämmt! Die Gräfin Mathilde hatte wahr gesprochen, als sie einst gegen Reinhard bemerkte, daß die Etifette und die gesellschaftliche Form überhaupt oft den individuellen Takt ersetzen musse.

In mancherlei abliegenden Gesprächen suchten bie Engländer, die sogleich gemeinschaftliche Sache machten, Reinhard zu reizen, ohne daß er in Gegenwart des Prinzen ihnen erwidern konnte; Reinhard fand indeß einen unerwarteten Beistand in dem Oberlieutenant und Rammerjunker Arthur von Belgern, den wir schon einmal als Better der Gräfin Mathilde flüchtig kennen lernten.

Als man die Gefellschaft verließ, fagte Belgern zu Reinhard: "Sie haben zwar dem ganzen Hoffreise den Handschuh hingeworfen, indeß erbiete ich mich gerne zu Ihrem Secundanten. Es empört mich und Viele mit mir schon lange, welche Anmaßungen den Fremden bei Hose gestattet werden; durch einige Mäßigung hätten Sie

fich, ich barf wohl fagen, ben beften Theil ber Gefell= fchaft zu Dank verpflichtet."

Reinhard war es aber durchaus nicht darum zu thun gewesen, eine Partei zu gewinnen oder sich eine Coterie zu verpflichten, er hatte seinem Ingrimm Luft gemacht und es that ihm nur leid, daß es nicht noch fräftiger gesichen war. Mochte seine Beziehung zu Hose sich das durch lösen, es war ihm erwünscht.

Als die Ausforderung nun andern Morgens eintraf, nahm er sie mit Freuden an, ließ sich aber nicht von Belgern, sondern von einem jungen Nechtsgelehrten secundiren und schoß seine erste Rugel dem Gegner durch das rechte Schulterblatt.

Das Duell erregte gewaltiges Auffehen in ber ganzen Stadt, es wurde indeß vertuscht, aus Rücksicht für den Ort wo es angesponnen, und weil man überhaupt gerne Aufsehen vermied und Janoriren in diesen wie in höheren Beziehungen als die höchste Staatsklugheit gepriesen wird.

Lorle erfuhr die ganze Sache erst mehrere Tage später zufällig von Leopoldinen, sie schauberte vor dem was geschehen war und daß Reinhard ihr solches vershehlen konnte. Sie begriff diese Welt nun gar nicht mehr: dort ein braver Mensch der Gottesläugnerei ansgeklagt, hier ihr eigener Mann, der sein Leben auf's Spiel setze wie einen Rechenpfennig; sie ging mehrere Tage umher und sah allen Leuten verwundert ins Gessicht, als wollte sie sie fragen, ob denn die Welt bald untergehe?

Mit Reinhard zusammen war fie oft zerftreut und bann fah fie ihn wieder an mit einem flebenden Blicke,

ber bringend bat: erzähl' mir boch Alles, ich kann nicht begreifen, wie bu bein Leben, bas doch mir gehört, vor bie Mündung einer Pistole sezen konntest, ohne mir etwas davon zu sagen, und auch jest noch, da du ber Gefahr entronnen, höre ich kein Wort; bin ich denn gar nicht mehr da?

So sah sie ihn oft ftarr an und keines rebete eine Sylbe.

Lorle half Leopoldinen so viel sie konnnte, aber bie Wackere und Starkmuthige war selten zu Hause, sie ahnte was kommen konnte, und um gegen jede Fährlichkeit gessichert zu sein, begann sie nun wiederum ihr Pupgeschäft einzurichten.

In dem Hause des Bäckers, wohin Lorle ihrem Bersprechen gemäß nun bisweilen ging, fand sie meist Erholung; hier war ein Leben voll Arbeit und Heiterkeit,
man wußte hier nichts von dem Birrwarr, der da drüben
in den anderen Kreisen herrschte, als läge diese Welt fern
über'm Meere. —

Lorle, die fonst immer zu Hause geblieben und in sich felber Ruhe gesucht hatte, ging jest öfter aus, sie wollte sich vergessen, eine gewaltige Unruhe störte sie auf; sie war wie ein Bogel, der den Baum zur Erde gefällt sieht, auf dem er sein Nest gebaut hatte.

Das Gesammtministerium bestätigte die Amtsentsetzung des Collaborators, jedoch ohne Gesängnisstrafe. In dem kleinen Bierflübchen wurde "ber Geburtstag des Privatmenschen Reihenmaier" würdig gefeiert. Der Neugesborene hielt sich selber die Rede, in welcher die bemer-

fendwerthe Stelle vorkam: "Sie irren sich, die Herren, sie wollen und zu Lumpen machen, um dann ausrufen zu können: Seht Ihr's, nur die Taugenichtse sind unzufrieden. Wir wollen's ihnen zeigen."

Bon bieser Zeit an ftubirte er emfiger als je. Biele glaubten, baß er mit einer neuen noch nachdrucklicheren Schrift hervortreten werde, aber er behauptete, nicht zum Schriftfteller zu taugen; er gab sich nun ganz seiner Lieblingswiffenschaft, ber Geologie, bin. Scherzend sagte er einft zu Reinhard:

"Ich bin ein Stück Prometheus, auf ben Felfen verwiesen, weil ich einen Funken Licht vom himmel auf bie Erbe gebracht, aber ich bin nicht gefesselt und ich lasse mir bas herz nicht aushacken."

Reinhard war nicht nur bei Hofe, sonbern auch, wie ihm die Freunde erzählten, fast in der ganzen Stadt in Ungnade. In der Residenz, die wesentlich aus Beamten und Militär bestand, und wo es an natürlichen Erwerbsquellen mangelte, hatte sich bereits jenes Berderbnis der Badeorte eingenistet, daß Viele faullenzend von der Bermiethung ihrer Wohnungen an Fremde lebten, und wie sie sich vor denselben in kleine Stübchen zurückzogen, ihnen auch sonst in Allem Unterthänigkeit bewiesen. Die Engländer hatten im Mismuth fast sämmtlich die Residenz verlassen und Reinhard ward nun in den Augen Vieler ein Aergernis. So wenig ihn Alles dies berührte, empfand er doch eine prickelnde Unbehaglichkeit in allen seinen Berhältnissen. Lorle litt am meisten dabei, denn er sagte oft im Unmuthe:

"Ich gehe zu Grunde, wenn ich hier bleibe, ich kann nicht hier bleiben und will und muß doch." —

Lorle wußte gar nicht, was fie beginnen follte, fie bat, daß fie nach einer andern Stadt ziehen möchten, aber das wollte Neinhard wiederum nicht.

Mitten in diesem Wirrwarr traf Lorle eine schwere Nachricht, ihr Bater war plöglich am Schlage gestorben. Nachdem sie sich sattsam ausgeweint hatte, war sie wunderbar gesaßt; sie ging tagtäglich nach der Kirche, um für den Berstorbenen zu beten. Leopoldine stand ihr getreulich bei in ihrem Kummer, als sie einst durch Erinnerung an eigenes Misgeschick Trost zusprechen wollte, sagte Lorle:

"Er ist jest tobt, aber mir ist's, wie wenn er nur weiter weg war', wo man eben nicht hinkommen kann bis Gott einen ruft, ich dent' jest g'rad an ihn, wie wenn er noch da war, für mich ist's eins; ob man so weit oder so weit von einander ist, das ist gleich. Es thut mir nur leid, daß er nichts mehr von dieser Welt hat, er hat aber die andere dafür, mich dauert nur mein' Mutter, mein' gute Mutter."

Reinhard kam immer feltener und immer flüchtiger nach Saufe, er vollführte ohne Unterlaß feine Aufträge für den Hof; er fette einen Stolz darein, zu zeigen, daß ihm die Ungnade nicht nahe ginge und er Großmuth zu üben wiffe. In den Feierabenden begann er auf eine traurige Weise sich zu betäuben.

Lorle fühlte ein fast unbezwingbares heimweh, und boch wollte fie nicht auf einige Tage zur Mutter; sie

fürchtete bas Wiebersehen, ben Abschied und bie Rückkehr. Oft war's ihr wie einem Bogel ber die Flügel
regt aber sich nicht aufschwingen kann. Im Traume
kam es ihr vor, als hätte ber Bach ihres heimathlichen
Dorfes eine Gestalt gewonnen und zöge und zerrte an
ihr, daß sie heimkehre.

Eines Abends im Herbste saß sie am Fenster und sah den Schwalben zu, die jest hastiger durch die Luft schossen, im Fluge zwitscherten und sich grüßten; Lorle breitete unwillfürlich die Arme aus, sie wünschte sich Flügel, sie wollte fort, sie wußte nicht wohin. Die Dämmerung brach herein, die Abendglocke läutete, Lorle konnte nicht beten, sie saß im Dunkel und träumte, sie läge tief in der Erde eingeschlossen und nimmer tagt's; da erwachte sie und hörte eine Stimme auf der Straße, die in schwerem langem Rlagetone rief: Sand! Sand!

"Ach Gott!" bachte Lorle, "ber Mann will noch nicht heim, er kann seinen Kindern kein Brod bringen für den Sand, den er seil bietet." Sie ging hinab und kauste dem Manne seinen ganzen Wagen voll Sand ab, so daß für Jahr und Tag vorgesorgt war. Der abgehärmte heisere Sandverkäuser dankte ihr mit Thränen in Blicken. Sie ging nun wiederum in die Stube und malte sich das Glück der Familie aus, wenn der Later heim kam und Brod und Geld mitbrachte. Zu sich selber sprach sie dann: "Du bist doch undankbar, du hast's so gut, hast dein täglich Brod und bein Mann läßt dich über Alles Meister sein. Uch, er ist ja so gut, wenn ich ihm nur helfen könnt'."

Sie nahm ihr Gebetbuch und betete; fie mußte bergftarkende Borte gelesen haben, benn fie tußte die Blatter bes Buches und legte es zu.

Wie viele inbrunftige Ruffe lagen schon in biesem Buche eingeschloffen!

Lorle faßte ben Entschluß, heute zu warten, bis Reinhard heimkäme; sie mußte ihm wieder einmal ihr ganzes liebendes Herz offenbaren. — Stunde auf Stunde verrann, er fam nicht, sie hatte wiederum das Gebetbuch ergriffen und Gebete und Gefänge für alle möglichen Lebensfälle gesprochen und leise gesungen; sie rieb sich oft die Augen, aber sie blieb wach.

Welch ein eigenthümlicher Weltzusammenhang offenbarte sich ihr jest. Die Gedanken der Menschen in den verschiedensten Lebensverhältnissen waren jest durch ihre Seele gezogen und Alle und überall seufzten sie auf und streckten die Hände empor. Könnt ihr euch nicht retten und emporschwingen?

In diesem Gedanken saß Lorle ba und ftarrte hinein in bas Licht.

Mitternacht war längst vorüber als sie Reinhard die Treppe herauffommen hörte, sie wollte ihm entgegengehen, aber doch hielt sie's für besser, ihn in der Stube zu erwarten. Jest öffnete sich die Thüre, verhülle dich Auge! Ein Schreckbild, das einst im Scherze dich so gepeinigt, es wird zur Wahrheit.

"Lieber Reinhard, was ift bir?" rief Lorle entfett. "Laß mich, laß mich," antwortete Reinhard mit schwerer lallender Zunge, er that einen Schritt vor und taumelnd fturzte er auf den Boden. Lorle schrie nicht um Sulfe, sie hatte seinen Zustand erkannt und warf sich neben ihm auf ben Boden, sie schaute bann mit gläfernem Blicke umher und konnte nicht weinen. Eine Göttererscheinung, zu der sie anbetend aufgeschaut hatte, war in den Staub gesunken. Ber hat das verschuldet? Er, ich oder die Belt?...

Endlich stand sie auf, holte ein Kissen und legte es Reinhard unter den Ropf, er hob einen Arm und ließ ihn matt wiederum sinken.

In dunkler Rammer hatte fich Lorle über das Bett geworfen, fein Schlaf berührte ihre Augenlider, ihre Bebanken murben wie von mächtigen Geiftern wirr burch= einander gejagt, und Bilber, die fein Wachen ichauen fann, umgaufelten fie. Der Tag graute, als fühlte fie bas Naben bes Morgens fand fie auf, Reinhard lag noch in rubigem Schlafe; fie fleidete fich forgfältig an, nahm ihr Gebetbuch, öffnete es aber nicht, fondern ftedte es zu fich; was fie jest vorhatte, tam junachft aus ber Entschiedenheit ihres Charafters, aus ihrem felbftandigen Entschluffe, vom Abend ber lag noch eine geflarte Rube auf ihrer Seele und eine Zuversicht, Die aus ber Tiefe bes eigenften Lebens fam, fpannte ihr ganges Wefen; fie fcmantte feinen Augenblick in ihrem Beginnen. Gine Beile ftand fie mit gefalteten Sanden vor Reinhard, bann verließ fie die Stube und ging die Treppe binab. Un ber Flurthure bes Regiftrators laufchte fie, Alles war ftill. "B'hut euch Gott, ihr lieben Rinder," hauchte fie an die Scheibe und verließ rasch bas Saus.

Der Bader war höchlich erftaunt, als Lorle ibn bat,

augenblicklich einspannen zu lassen, um sie nach hause zu führen; er willsahrte indeß ohne Bögern und da kein Knecht zu hause war, übernahm er selber ben Fuhrmannsdienst. Lorle nahm nicht nur kein Frühftück, sondern duldete nicht einmal, daß der Bäcker auf dessen Bereitung wartete.

Als sie an der Raserne vorbeisuhren, stand ein Tambour dort und schlug die Tagwacht, es war Wendelin, er ahnte nicht, wer im Morgendust an ihm vorüberzog.

Benige Stunden darauf erhielt Reinhard durch einen Boten folgenden Brief:

"Ich sage Dir Lebewohl, lieber Reinhard, ich gehe wieder heim zu meiner Mutter, ich hab's wohl bedacht, aber ich geh'. Ich banke Dir viele tausendemal für all' das Liebe und Gute auf dieser Welt, was ich durch Dich gehabt hab'. Ich bin ein' schöne Zeit glücklich gewesen. Gott ist mein Zeug', wenn ich's heut' nochmals zu thun hätte und ich wüßt', daß ich so lang in Schmerzen verleben muß, ich thät's doch wieder und ging' mit Dir. Es ist doch ein' schöne Zeit gewesen.

Laß es bleiben, daß Du mich zu Dir zurückbringen willft, das geschieht nimmer und nimmermehr; es ist gut so für Dich und mit Gottes Hulf auch für mich. Wenn Du mir mein Bett und die zwei blauen Ueberzüge schieden willft, von allem andern will ich nichts mehr sehen.

Du mußt wieder in die weite Welt und ich geh' beim. Du wirft Deinen Rummer ichon wieder vergeffen,

vergiß meiner aber boch nicht ganz. Lebe wohl und lebe ewig wohl. Bis in den Tod Deine getreue Lore Reinhard.

Laß der Bärbel noch ein fteinern Kreuz setzen, wie Du versprochen haft. Lebe wohl und lebe ewig wohl. Deine Getreue.

Berzeihe, das Papier ift naß geworden, ich habe darauf geweint. Lebe wohl und lebe ewig wohl."

## Und bann?

Der Collaborator ift als Theilhaber einer Mineralienhandlung auf Reisen. Wer weiß, in welchem Bergwerke er jest hämmert und grabt. Wir durfen ihm Glückauf zurusen und sicher sein, daß er wiederum den Beg an's Licht findet.

In Rom fragte die Frau des Kammerherrn Arthur von Belgern, geborene Gräfin Mathilde von Felseneck, angelegentlich nach dem Maler Reinhard, der seine Stellung in der \*schen Residenz aufgegeben und sich hieher gewendet hatte; sie hörte nur, daß er selten nach der Stadt käme; sich meist in der Campagna umhertreibe und dort il Tedesco furioso heiße.

Durch das Dorf geht eine Frau in städtischer Kleibung, von Jedermann herzlich begrüßt, und fragt ihr, wer sie sei, so wird euch Jeder mit dankendem Blicke sagen, daß sie der Schutzengel der Hülfsbedürftigen. Und ihr Name? Man nennt sie die Frau Professorin.



III.

Lucifer.



## In die wogende Saat.

Die Morgenglocken tonen und klingen und wollen nicht enden, durch die ftillwogende Saat wallt in langer Reihe eine fromme Schaar, die Rirchenfahnen blau und roth flattern und fnattern im fanften Bindhauch, Worte laut ausgerufen murmeln fort in ber endlofen Reihe, Gefänge ichallen bin über Biefe und Feld und ber rauschende Wald verschlingt fie; boch oben im Blau verborgen schmettert die Lerche ihr Lied und badet im lich= ten Mether, erfrischender Duft athmet von ben Soben und aus ben Grunden und bie Beihrauchwölfchen aus ben geschwungenen Reffeln zertheilen fich rasch. Dort fenkt fich ber Bug ben Feldweg binab, die Fahnen find versunten und die Menschen mit ihnen, bort aber fteigen fie ichon wieder die Bobe jenfeits binan; weit aus find bie erften und noch bewegt fich bas Ende bes Buges zwischen ben hecken ber Garten am Dorfe. Die Menichen gieben bin burch bie Klur und banken bem Gotte. ber fo reiche Saat emporsproffen machte, fie fleben um ferneren Schutz und fegnen bie Frucht ihrer Arbeit. Es ift ber Bittgang burch bas Felb.

Diese Wege zogen sie oft einsam, belastet und mübe, heute sind sie Alle vereint, frei und in ihren Feierkleibern; nur Worte, andächtige Grüße schicken sie hin über die häupter ber schwankenden Nehren, die sich still zu einander neigen, als verstünden sie den Gruß und flüfferten Unhörbares sich zu.

Den Zug beschloß eine uralte aber wohlgekleibete Frau, sie ging etwas gebückt und führte einen rothwangigen Knaben von kaum neun Jahren, der stets tänzelte und hüpfte. Als man an der Thalschlucht anlangte, sagte die Alte:

"Bictor, halt ein bisle ftill, wir wollen da absiten, meine Läufer wollen nimmehr mit; komm', wir wollen noch beten und dann heimezu gehen."

Sie setzten sich auf den Rain und der Knabe las aus dem Gebetbuche vor. Dann sprach die Alte mit tiefer Rührung von der Güte Gottes, der nun die armen Menschen wieder so reich gesegnet habe.

"Bictor was machst?" rief sie plöglich. Der Rnabe sprang in einen Kornacker, breitete die Arme weit aus und drückte Alles, was er fassen konnte, an seine Bruft.

"Romm' her, was machst?" rief die Alte wieder, "bu verdirbst's ja." Der Knabe kam mit verklärtem Antlige auf sie zu. "Bas hast da getrieben ?" wurde noch= mals gefragt und der Knabe erwiederte endlich:

"Ich hab' ber Gottesgab' einen Ruß geben."

Die Alte richtete fich auf und ftreichelte ben Knaben über Stirne und Wangen, bann machten fie fich ftill auf ben Weg.

Im Dorfe war alles wie ausgeflogen, die Glocke schien gleich einer Mutterstimme die Fernhingezogenen zu rufen, daß sie der heimath nicht vergäßen. Deß hatte es keine Noth, denn bald füllten sich die Straßen wieder und Alles eilte mit doppelter haft zur harrenden Speise. Eben bebte der letzte Ton des Geläutes aus und schonschlug es zwölf Uhr.

Der Mittag ift glühheiß, die Sonne sticht so spite. Nach der Wittagsfirche ist es wiederum leer auf der Straße. Die Pappel beschaut sich weithin im glatten Spiegel des Beihers und kein Lüstechen bewegt ihre langssteligen Blätter, die Enten liegen am Ufer und da sie nichts zu reden und zu effen haben, steden sie die Schnäsbel unter die Flügel und — gut Nacht Mittag. Eine Schaar hühner hat unter einem leerstehenden Wagen Schatten gesucht und nur eine unruhige aus ihrer Mitte grabt sich tief ein in den Sand.

Das ganze Dorf ist wie schlafen gangen. Um Nathshause aber hört man gewaltigen Lärm, besonders von einer mächtigen Stimme. Alle Mannen sind dort versammelt, denn der Schultheiß bringt einen neuen Borschlag an die Gemeindeversammlung. Zweierlei Mißbeschagen hatte bisher beim Einzuge des Zehnten stattgeschunden. Bor Allem die Scherereien durch die Zehntsnechte, da war man in keiner Weise herr seines Eigenthums, die die herren Zehntsnechte ihren Theil geholt hatten; pachteten Ortsangehörige den Zehnten, so blied diese Mißlichkeit dieselbe und führte noch zu allerlei Feindsschaften bei der Steigerung u. s. w. Darum hatte der Gemeinderath für dieses Jahr sowohl den "herren-

zehnten" als ben "Pfarrzehnten" gepachtet und verlangte bafür bie Bestätigung ber Gemeinde. Der Borschlag war sachgemäß und billig, Alles schien einverstanden.

Da erhob sich ber Sägmüller Luzian hillebrand, ber zugleich auch Obmann bes Bürgerausschusses war, und

rief:

"Wie? will Keiner das Maul aufthun bei der hiß? Fürchtet er ihm die Zung zu verbrennen?"

Alles lachte und man hörte eine Stimme fagen:

"Was hat der jest wieder?"

Luzian fuhr fort:

"Bas hat der jest wieder? hör' ich da rufen. Sollst gleich hören und ihr Alle mit. Ich muß mich jest schon an den Laden legen. Also wie es den Anschein hat, soll die Sach' jest gleich beschlossen werden, butschgeres sertig, wie der alt Geigerler als gesagt hat. Aber warum hören Wir vom Ausschuß erst jest davon? Da sehet ihr's, ihr Mannen, wie die Herren Gemeinderäth' für die Ewigkeit, ich mein' die Lebenslangen, regieren, da könnet ihr's nun wieder abmerken, daß ihr nie mehr einen wählet, der nicht unterschreibt, daß- er nach fünf Jahren austreten will."

"Bas haft benn gegen die heutige Sach'?" fragte ber Schultheiß, "was follen die griffigen Reden?"

"Kommt schon," entgegnete Luzian, "es ist auf die Lebenslangen kein Schlag verloren, als der wo neben 'naus geht. Also nach dem Flurbuch wollet ihr den Zehnten umlegen? Nicht wahr Schultheiß und du Heiligenpfleger, du haft deine Aecker meist im Speckfeld, der Kübelfriß da hat aber seine paar Aeckerle drunten beim

Heubuckel und im Nesselfang; was meinft, muß ber vom Morgen so viel Zehnten geben, wie du und ich von meinen besten Aeckern, wo der Boden sett und murb ist und wo wir die doppelten Neuning \*) machen? Saget nur Alle Ja."

"Nein," schrie es von allen Seiten und "hat recht, hat beim Blit recht" hinkte noch ber eine und andere mit seiner Rede nach, als bereits wiederum Stille eintrat und Luzian dann fortsuhr:

"So? Also nein; warum stehet ihr denn aber da wie Gott verlaß mich nicht und red't kein's und deut't nicht und macht nicht und bericht't nicht? Warum lasset ihr mich immer am schweren Ort anfassen? Nun meinetwegen, es geht auf die alt' Zech. Jest ich mein' so: Wenn der Borschlag angenommen wird, und ich will mich nicht dagegen stäupern \*\*), dann macht man den Anhang dazu: man wählt noch einen Ausschuß, der den Zehnten zelgweise, wie's Kauf und Laus ist, umlegt. Aber ihr schreibet Alle nicht gern Zettel und da du," er stieß lächelnd seinen Nachbar an, "du fürchtest mit den Anderen, das Bier im Rößle wird dir warm. Also der Gemeinderath und drei Mannen vom Bürgerausschuß, die nehmen noch ein paar von den Halbsuhrigen \*\*\*) dazu und die vertheilen's gleichling."

Diefes wurde nun auch einstimmig beschloffen.

<sup>\*)</sup> Reuning, ein Saufen von neun Garben.

<sup>\*\*)</sup> Stäupern , widerfegen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die nur eine einzelne Ruh jum Unfpannen haben.

Es war so erstickend heiß in der Gemeindestube, daß Biele schon innerlich grollten, weil die Berhandlung so lange dauerte, obgleich es ja ihr nächstes Wohl betraf, Andere schlichen sich, da die Thüre offen gelassen werben mußte, still davon und dachten, die Berbleibenden würden schon ausmachen, was gut sei; sie stimmten gar nicht mit, und gewiß waren diese Ausreißer nicht minder vorn dran, wenn es galt, die Ueberlasten aller Art zu beklagen. Die Ueberwißigen beschönigen dann wohl gar ihre Faulheit mit der klugen Rede, daß der Bettelsack doch ein Loch habe und da nicht zu helsen sei, es müsse alles anders kommen. Denn nicht bloß hinter Brillen hervor dringen solche kluge Blicke, die über Alles hinaus sind und alles Thun eitel sinden, die urthümliche Lungerei ist grad so weit.

Endlich ward die Gemeindeversammlung aufgehoben, bie Straffen belebten fich. Biele Manner zogen ihre Röcke aus und schickten sie sammt bem hut durch hersbeigerufene Anaben nach hause, ber kleine Umweg von ba in's Wirthshaus war ihnen zu viel.

Allerlei Gruppen bildeten sich, wir bleiben bei der um Luzian. Er erhielt allgemeines Lob und man fagte ihm, es sei einmal so, wenn Er in der Versammlung sei, so warte eben Alles, bis er dem Gemeinderath die Streu schüttle.

Es muß hiebei bemerkt werben, daß Gemeinberath und Ausschuß, besonders wo jener lebenslang gewählt ift, sich oft verhalten wie Regierung und Stände, in so weit biese aus unabhängigen Männern bestehen. Schon geraume Zeit kämpfen alle Einsichtigen gegen die Lebens= länglichkeit bes Gemeinderaths, aber das Staatsgesets verharrt unbeugsam und so hat man zu jenem Berfahren genöthigt, das Luzian oben angab; man hat damit den Einklang mit dem Gesetze tiefinnerlichst untergraben.

Luzian hatte noch einen besondern Grund, warum er, wie man fagt, gerne dem Gemeinderath eine hölzerne Burft auf's Kraut legte. Bir werden das schon noch fattsam erfahren.

"Es macht doch gottsträflich heiß" bemerkte jest ber Schmied Urban.

"Thut nichts," entgegnete Luzian, "ich weiß nicht, ich kann die hiß' viel eher vertragen als die Ralt', und ich schwig' auch schon gern ein Bisle, wenn's nur ein gut Beinjahr gibt; es ist benen Wingerter zu gunnen. Soll bas Gewächs auskochen, so muß ber Mensch auch sein Theil hit mitnehmen."

"Der Luzian schwist gern für die Welt, er ist ja auch so ein Stück Erlöser," sagte der Brunnenbasche, ein wohlhäbiger bejahrter Mann, der die Rolle des Schalksnarren im Dorfe spielte.

Luzian gab ihm feine Untwort und ging voraus.

Man ging nach dem Wirthshause, Luzian las die Zeitung, deren verschiedene Blätter in einem kleinen Kreis vertheilt waren, Andere "kartelten", da der Pfarerer das Regeln am Sonntag verboten hatte. Bald aber legten die Spieler die Karten weg, die Zeitungsleser rieben sich die Augen und die Buchstaben flimmerten vor ihnen, es ward plöglich stockbunkel.

"Beiliger Gott! was ift bas?" rief ber Erfte, ber zum Fenster hinaussah.

"Was gibt's ?"

"Da gudet einmal ben himmel an."

Es gab nicht genug Fenster für die Drängenden, man rannte hinaus in's Freie. Schreckensbleich wurde jedes Untlit, das aufschaute. Schwere, schuppenartig gestaltete Wolken schoben sich im ganzen Gesichtskreise träg in einander; mit jedem Augenblicke wurde es düsterer und nächtiger. Die die Wirthsstube verlassen hatten, kehrten nicht mehr dahin zurück, sondern eilten heimwärts, immer wieder aufschauend und die Hände von sich abstrektend, als müsse man den Einfall von sich abwehren. Die in der Wirthsstube verblieben waren und ihre noch in der Hand gehaltenen Karten an sich drückten, um den Nachbar nicht einschauen zu lassen, warfen das Spiel mit allen Trümpfen weg und nahmen sich nicht einsmal Zeit, den Rest ihres Trunkes zu leeren; auch sie eilten "heimezu".

Jedes wollte zu ben Seinen ftehen, als ware bas Unglud abzuwenden, wenn man fich ihm mit vereinter Kraft entgegenstemmte; jedenfalls war es leichter zu tragen.

Der Wirth war balb allein und indem er die Reste zusammen schüttete, sagte er vor sich hin: "Und jest haben wir heut' erst den Zehnten abgelöst." Der Bordersowie der Nachsatz dieses Gedankens kam nicht zu Worte, denn er wagte es nicht, vor sich selbst die Furcht auszusprechen, die ihn erzittern machte.

Luzian ging still das Dorf hinab, manchmal zwinkerte er mit den Augen, wenn er aufschaute, und prefte bie scharfgeschnittenen Lippen zusammen. Um Schulhause begegnete er bem Lehrer, ber bie Rirchenschlüffel trug und als Rufter eben zum Betterlauten gehen wollte.

"Ihr folltet das sein laffen, herr Lehrer," sagte Luzian, "wenn's da droben aufspielt, da nügt das Bimbam nichts. Ich hab' erst vorlängst noch gelesen, daß das Wetterläuten ein alter nichtsnutziger und gefährlicher Brauch ist. Wer nicht von ihm selber betet, der thut's auch nicht auf das Gebimbel hin. Es ist ja auch abkommen gewesen."

"Ja, aber unser neuer Pfarrer halt ftreng auf bie alten Brauche, ich bekomme beim Unterlassen einen ftrensen Berweis."

"So? And auf bas halt er? hatt's eigentlich miffen konnen. Run, behut' uns Gott!"

Im Weitergehen schnalzte Luzian mit beiden händen und spie oft aus. Fast vergaß er über seinem Aerger was am himmel vorging, er mußte sich jest zusammennehmen, daß ihm der hut nicht vom Kopfe gerissen wurde, der Sturmwind wirbelte graue Staubwolken vor ihm her zusammen, schon sielen jest einzelne breite Tropfen, und als er die Klinke seiner hausthüre ersaffen wollte, zuckte ein gelber Bliß, so daß Luzian geblendet nach dem Griffe tastete.

"Gott fei Lob, daß du da bift!" begrüßte ihn feine Frau, "was fagst du zu dem Wetter? Es wird doch, will's Gott, mit Gutem vorübergehen! So, jest bist doch da. Mir ist viel leichter, wenn dein Rock am Nasgel hangt. Komm gib her."

"Laß mir ihn noch an, man weiß nicht, wie man 'naus muß. Ift bas Kind ba?"

"Ja. Siehft ihn benn nicht? Da fist er und liest. Das gibt auch fo einen Bücherguder, wie bu. Bictor, gib bem Aehni \*) die hand, bu haft jest genug gelefen, und es ift ja flichedunkel."

"Wo ift das Babi?" fragte Luzian.

"Draußen in der Ruch', der Paule ift auch ba."

"Gang und mach' das Feuer aus und sie follen 'reinkommen. Halt, das ist ein Schlag, der hat kracht und jest läutet ber Schulmeister auch noch."

Während die Frau hinausging, trat Luzian in die Nebenstube, er fand dort eine Schlafende, die wold durch das drückende Wetter jest schon eingeschlasen war. Es ist dieselbe Frau, bei der wir heute beim Bittgang verblieben sind und gleich ihr die Andern weiter ziehen ließen. Auf leisen Sohlen kehrte Luzian wieder in die Stube zurück, er lehnte die Thüre nur an, ohne sie in's Schloß fallen zu lassen.

Die Babi und der Paule traten mit glühenden Bangen in die Stube. Die Mutter hatte draußen wohl ein großes Feuer zu löschen gehabt. Babi stellte sich sogleich zu Bictor an das Fenster, es gelang ihr dadurch ihr flammendes Untlitz zu verbergen, das sie dem Bater nicht zeigen wollte.

"Guten Tag, Schwäher," sagte Paule und flecte aus Ehrerbietung die in der Hand gehaltene Pfeise in die Brufttasche.

"Guten Tag. Bift allein hier?"

,,3a."

<sup>\*)</sup> Großnater.

"Guter Gott!" begann Babi, "wenn das Wetter nur keinen Schaden thut, das könnt' alle Luftbarkeit auf unferer Hochzeit"

"Du benkst jest nur an bich," unterbrach sie Luzian; "Paule wie ist's? Hat bein Bater sich in ber Hagelversicherung einschreiben lassen?"

"Mein Bater? Nein. Gudet Schwäher, euch kann ich's ja sagen; mein Bater, der ist gar wunderlich, der träppelt so 'rum und drückst und will halt nicht an die Sach, und geht man ihm scharf auf den Leib, so sagt er, daß er nur nichts zu thun braucht: man muß Gott machen lassen, wenn er einen strasen will. Und gegen mich ist er jetzt gar, es will ihm nicht recht in den Sinn, daß ich nimmehr Borroß sein soll, daß ich jetzt halt auch an die Deichsel komm'. Deswegen bin ich halt hehlings in die Stadt und hab' mich einschreiben lassen, es ist ja bald mein eigen Sach. Mein Bater darf aber nichts davon erfahren, der ist — "

"Scham' dich in's blutige Herz hinein," unterbrach bie Frau ben Redenben, "das ift nichts, so über beinen Bater ober über einen Menschen zu reden, wer er fei, und noch dazu, wenn so ein Wetter am himmel ift; man versundigt sich ja."

"Drum hab' ich's immer gesagt," begann Luzian, "ber Landstand muß eine allgemeine Hagelversicherung für's ganze Land einführen, da kann keiner mehr neben 'naus und da ist's auch wohlkeiler; freilich ist's traurig, daß man die Leut' zu ihrem eigenen Nugen zwingen soll; aber man zwingt's ja zu andern Sachen, die gar nicht so nöthig sind. Drum ist der Landstand — "

"Luzian, was haft benn?" rief bie Frau in Angst und Pein, "zuerst wird über die nächsten Anverwandten locgezogen und jest über den Landstand, und bei so einem Wetter."

"Wenn man's ehrlich meint, darf man reden, mag's gewittern oder die Sonn' scheinen. Meinst du, unser herrgott ift näher bei der hand als an einem hellen Tag ?"

"Mich geben beine Bücher nichts an und jest muß man einmal beten. Ich will jest auch nichts mehr reden, es barf keinen Zank geben, das ist ärger als Feuer auf bem Heerd."

Luzian schwieg, die Frau breitete ein Tischtuch mitten auf dem Tische aus, legte das Gesangbuch und die Bibel mit den Worten: "Im Anfang schuf Gott himmel und Erde" auf den Tisch und streute Salz auf deffen vier Ecken.

"Aehni, es gigebohnelet" (fcloßt) rief Victor am Fenfter.

Die Mutter nahm ihn ftill an ber hand, führte ihn an ben Tisch und betete bort laut mit ihm.

Luzian lächelte vor sich hin, als der Knabe las: "Guter Chrift, du wirst es ja nicht beinem Pfarrer oder Seelforger zur Schuld rechnen, wenn hagel oder Unge-witter Schaben anrichten. Wer kann dem heiligsten Wilsten des Allmächtigen widerstehen? Der was für ein Priester hat eine größere Macht als Gott selbst?"" \*)

<sup>\*)</sup> Siehe wörtlich: Guter Samen auf ein gutes Erbreich. Ein Lehr- und Gebetbuch sammt einem Haus- und Krankenbüchlein für gutgesinnte Christen, besonders für's liebe Landvolk, von Aegibius Jais. S. 293.

Natürlich: des Priefters Macht reicht hinab in bie tieffte holle und hinauf in den höchften himmel, warum follte er bem Wetter nicht Einhalt thun können?

Rührend flang bann bas alte Lieb, in bem es heißt:

"Das Wildfeu'r fern hin von uns jag', In wild's Geröhr und Hage, Darin es Niemand schaden mag Bei'r Nacht und auch beim Tage.

D reicher Gott! lag mildiglich All' Frucht fedlich entspriegen, Dag Urm' Elende hie redlich Durch Gab fein Wohl geniegen.

Den armen Seelen in Fegfeu'rs Pein Thu bitters Leiden schmalen, Und fie durch das Almofen rein Den Seligen jugahlen."

Wie mit scharfen Schroten schlug es nun gegen bie Fenster, eine Scheibe sprang und aus ber Ferne hörte man andere klirren, Fensterladen abknacken und Klage-schreie verhallen.

"Das gibt ein gräßliches Unglück, ein gräßliches Unglück!" jammerte Luzian und rang die Hände vor sich bin in einander.

Bictor hatte schon lange neben ausgeschielt, jest sprang er auf und holte eine durch die geöffnete Scheibe eingebrungene Schlofe, sie war fast so groß wie ein Taubenei.

"D wie schön!" rief Bictor, und Alles antwortete wie aus Einem Munde: "Dag Gott erbarm!"

Immer bichter und bichter kam ber Hagelschlag. "Haufengenug, ift nimmehr nöthig, es ift schon Alles

hin," fagte Luzian, nach Außen winkend, trauervoll in Ton und Miene.

Luzian und Paule schlossen nun schnell bie Fensterladen, um die Scheiben zu mahren; Licht murde angezündet.

"Jest sind wir in der Arche Noah, und Du Aehni bist der Noah, wenn unser Haus fortschwimmt", plauderte Bictor.

"Still!" gebot Luzian mit scharfem Tone, bann setzte er flüsternd hinzu: "Es ist mir nur lieb, daß die Uhne ") in der Rammer das Wetter verschlaft; so alte Leut' sind doch wie die kleinen Kinder, die spüren die schwere Luft und sinken um. Sie ist heut' auch ein bisle zu weit mit dem Bittgang in's Feld."

Reines redete mehr ein Wort, felbst Victor ging auf den Zehen und betrachtete das Zersließen der Schloße auf seiner warmen Hand, nur manchmal hob er sie auf und versuchte beim Lichte durchzuschauen; Tropfen sielen auf das Gesangbuch und vermischten sich dort mit den Thränen, die die Frau geweint hatte.

Man horchte fill hinaus, ob das Wetter noch nicht nachlaffe, das wüthete aber immer toller; wie aus riefigen Burfeln schüttete es immer wieder und jeder lette "Schütter" schien der gewaltigfte.

"Das kann bei uns babeim auch fein," fagte Paule. Niemand antwortete.

Endlich fielen nur noch einsame Tropfen an bie Fen-

<sup>\*)</sup> Großmutter.

sterladen. Menschenstimmen wurden auf der Straße hörbar. Man öffnete und schaute wirklich wie aus der Arche Noah hinaus. Welch ein Fluthen und Wogen überau! Das gurgelte und murmelte lustig, aber die Menschen waren nicht von der Erde verschwunden, sie waren geblieben zu Jammer und Noth.

Alles rannte durcheinander hin und her und hinaus auf's Feld, Jedes wollte seine zerschlagene Hoffnung sehen; Einige kehrten schon heim und brachten eine Hand-voll ausgeraufter Aehren mit, sie zeigten sie mit thränensschweren Blicken. Heulen und Wehklagen der Frauen erfüllte die Straßen und die Häuser; stumm, gesenkten Hauptes wandelten die Männer dahin, innerlich fröstelnd ballten sie die Fäuste, sie hatten so wacker gearbeitet, und die Arbeit war hin und die Hoffnung.

In allen Gärten waren die Stügen ber Baume zu Boben geftreckt und neben ihnen lag das unreife Obst, fast kein Baum, dem nicht ein Aft abgeknackt war, viele waren ganz niedergeworfen.

An diesem Abende reichten die Eltern kummervoll ben Kindern ihr Effen, fie felber aber hungerten und schwere Sorge nagte an ihren Herzen die bange schlafslose Racht.

Bebot, daß nicht mehr auf den Strafen gesungen werden burfte.

Draußen ist's so würzig, wie eine balsamische Glätte zieht sich's durch die Luft, in den häusern und in den herzen aber ift es trub und dumpf.

## Gin Blick in's Haus und in die Nathsstube.

Das war ein traurig Erwachen am Montag. Die Senfen und Sicheln waren gedengelt, die Menschen fühleten ihre Sehnen gespannt und straff zu frischer Arbeit, jest ließen sie die Hände sinken und schauten still d'rein. Dennoch ruhte auf manchem Auge, das sich ausgeweint hatte, auf manchem Antlige ein Abglanz stiller Berkläzung, man möchte sagen wie auf der Natur rings umsher, die sich auch ausgeweint zu haben schien.

Ein Ungemach, bas bereingebrochen, fieht fich am anbern Morgen gang anders an; am Tage feiner Entfte= hung willft Du es nicht bulben, fannft Du es nicht faffen, es foll fich nicht einniften in Deiner Geele als Bahrheit; wie ware es möglich? Du felbft lebft und Deine Gedanken find wach. Wie fann Dir etwas entriffen werden, bas Dir angehört, bas Du mit Deinen Gedanken festhälft? Sinft bie Nacht, verfenkt Dich in Schlummer und macht Dich Dein felbft vergeffen, fo faßt Dich am Morgen bas, was Dich geftern betroffen, noch immer mit ftaunenbem Schmerze, aber fcon ift es jur Bergangenheit geworden, die mit unwandelbarer Bewißbeit feststeht. Du fannst nicht mehr bran rutteln und mußt Dich brein ergeben, mit ftillem Schmerz Dein ger= ftudtes ober überburbetes Leben ber beilenden Bufunft entgegenführen.

Auf Feld und Flur funkelte und slimmerte der Morgenthau, der trieft hernieder, ob die Halme sich auf ihren Stengeln neigen oder geknickt zur Erde geworfen sind. Die Sonne stand am himmel in voller Pracht, sie bleibt nicht aus am himmelsbogen, nur manchmal lagern sich Wolfen, Wetter und Nebel zwischen sie und die Erde und das Erdenkind vermag nicht durchzuschauen, das Licht genügt ihm nicht, es will seinen Urquell erfassen. Das Licht aber haftet im Auge wie in der weiten Welt draussen und das Auge vermag es nur zu schauen, weil das Licht in ihm ist. Du suchst den Urquell und er ist in Dir wie in der Welt.

Das Korn am Halme, bas zur Erbe niedergeworfen ift, geht in Berwesung über und sest nur zu seinem eigenen fruchtlofen Untergange neue Reime an. Der Mensch aber gleicht nicht bem Halme, er kann sich aufrichten burch die Kraft seines Willens.

Frisch auf! Du mußt Dich durch die Welt schlagen, ja hindurchschlagen, das ift's. Der Tag ist verloren, ausgebrochen aus der Rette Deines Lebens, den Du in Trübsinn und thatenloser Berzweiflung hinstarrtest.

Aus solcherlei Gedanken heraus, die er nach feiner Art hundertfältig herüber und hinüber und auf die bestondern Verhältnisse der Einzelnen anwendete, ging Luzian am andern Morgen von Haus zu Haus. Er nösthigte auf manches kummerstarre Antlit das Zucken eines Lächelns durch seinen Haupttert: "Dem Weibervolk ist's nicht zu verdenken, das muß klagen und jammern, wenn ein Hafen in Scherben zerbricht, das ist ja grad das

<sup>\*)</sup> Topf.

bräuft häfele gewesen, nein, so wird keins mehr gemacht; der Mann aber sagt: hin ist hin und jest wirthschaften wir mit dem, was noch blieben ist. D! die Teichtsinnigen Männer, denen ist an Allem nichts gelegen — klagen dann noch die Weiber, und am Ende muffen sie uns doch Recht geben."

Luzian brachte es zu Wege, daß mancher Mann, der Mes stehen und liegen und in sich verfaulen laffen wollte, sich nun doch aufmachte, um wenigstens das Obst zur Schweinemastung einzuheimfen.

Es war schon viel gewonnen, daß man sich wieder zur Thätigkeit aufraffte. Freilich sing man zuerst mit dem Kleinsten an, aber das trifft sich meist, daß man nach erlittenem Ungemache zuvörderst das Nebensächliche, oft Unbedeutendste in Angriff nimmt, man getraut sich noch nicht an das Hauptstück; die Hand gewinnt jedoch hiemit wiederum Stärke und Festigkeit, das Blut strömt wieder lebendiger zum Herzen und erfrischt es mit Muth.

Mübe und lechzend kam Luzian zu Mittag nach hause und sein erftes Wort war: "Beib, wir muffen doppelt sparen und hausen, wir bekommen den Winter wieder große Ueberlaft."

"Ich seh' schon, wie Du wieder überall forgen und belfen willst", entgegnete die Frau, "und Du kriegst doch nur Schimpf und Undank."

"Laß Du meinen Luzian nur machen, was mein Luzian macht, das ift gut" fagte die Uhne, die im großen Lehnstuhl faß.

"Ich weiß wohl, Ihr zwei haltet zusammen wie ge- zwirnt" schloß die Frau lächelnd, indem sie das Tisch-

tuch von der Suppe zuruckschlug; denn es ist hier Sitte, besonders im Sommer, daß man geraume Beile vor der Efenszeit die Suppe auf das ausgebreitete Tischtuch stellt und dann das Tuch wieder über die Schüffel schlägt, um die Suppe in sich verdampfen und abfühlen zu lassen. Man liebt das heiße Essen und das langwierige Blasen nicht.

Wir find gestern unter so seltsamen Umftänden vor bem Wetter hier in das haus geslüchtet, daß wir kaum Zeit hatten, uns die Leute näher zu betrachten. Bir müffen uns damit sputen, bevor vielleicht eine unversehene Erschütterung Alles so von der Stelle rückt, daß wir ben vormaligen stillen Wandel der Menschen und Bershältniffe kaum mehr heraussinden mögen.

Der ruhende Mittel = und Schwerpunkt bes haufes war die Ahne, die und bereits geftern im hellen Son= nenschein an ber Sand Bictors begegnete. Die Geftalt ift groß und hager, mit runglichem fast flein geworde= nem Untlige, bas bunkelbraune Huge fcheint faum gealtert zu haben, bas blühweiße Tuch, bas fie faft immer um den Ropf gebunden trägt und beffen Edzipfel binten weit hinabfallen, rahmt bas Geficht auf eigenthumliche Beife ein und gibt ihr einen nonnenhaften Unblick; fie ift aller ihrer Ginne mächtig, im gangen Behaben außerft fauberlich, faft zierlich. Dur zum fonntäglichen Rirchgange entfernt fie fich vom Saufe. Schon geraume Beile vor bem erften Ginlauten macht fie fich auf ben Weg, im Winter in ber Stube bes Schullehrers, im Sommer auf ber Bank vor bem Rathhause erwartet sie sodann ben Beginn bes Gottesbienftes. Mancher, ber bie alte Cor-

bula fo babin mandeln fiebt, eilt um fich noch mit ibr auf der Rathhausbank zu besprechen, fie bat ein offenes Berg fur Leid und Luft, und oft findet bier auf bem Borhofe eine beiligere Erhebung ftatt als im Innern bes Tempels. Manche fuchten aber auch in nedischer Beife bie Abne auf ihren Sauptspruch zu bringen, fie wollte es aber nie glauben, daß man ihrer fpotten wolle. Diefer Sauptspruch der Ahne war nämlich: "Ja, wenn ber Raifer Joseph nicht vergiftet ware, bann mare bas und das gewiß beffer." Gie verehrte den Raifer, von bem ihr Bater oft und oft gesprochen batte, faft wie einen Beiligen, fein Undenken war mit bem an ihren Bater unauflöslich verknüpft, als waren fie Gefcwifter gewesen. Sie begte ben vielverbreiteten Glauben, baß ber Raifer, weil er's fo gut mit allen Menfchen gemeint babe, von icheinheiligen Pfaffen um fein junges Leben gebracht worden fei. In folch gegenständlicher Beife faßt ber Bolksglaube bie Untergrabung ber ebeln Plane bes hochherzigen Raifers. Einft las Luzian ber Mutter eine Lebensgeschichte bes Raifers vor und fie behauptete, bas fei juft fo, wie ihr Bater erzählt habe, nur anders gefest. Das Dorf hatte bis in bie neuefte Zeit ju Borberöfterreich gehört und ein Dheim ber Mutter mar faiferlicher Rath in Bien gewesen, fie batte ibn noch gefannt, ba er einft im Dorfe jum Befuche mar; fie bewahrte noch eine Granatschnur, die er ihr damale fchenkte. Der einzige Streit, ben fie bisweilen mit Lugian hatte, war barüber, weil er nicht abermals ihrem Berlangen willfahrte und nach Bien an die Rachkommen bes faiferlichen Rathes fchrieb, fie behauptete immer, es fei unmenschlich, wenn Blutsverwandte so gar nichts von einander wissen. Eine besondere Borliebe hatte die Mutter für den Bictor, ihr Urenkelchen, sie sagte oft: "Der wird just wie der kaiserliche Nath. Wenn der Kaiser noch leben thät, der thät ihn nach Wien verschreiben, das sag ich."

Man hätte fast glauben sollen, Luzian sei der leibeliche Sohn der Ahne, die er auch fast immer Mutter nannte, während er in der That nur ihr Schwiegersohn war. Seine Frau neckte ihn oft und stellte sich eisersüchtig wegen der Liebschaft der beiden zu einander; denn Luzian ging die Sorgfalt für die Mutter über Alles und er hätte ihr gerne, wie man sagt das Blaue vom himmel geholt, um sie zu erfreuen.

Luzian war ein Mann im Anfang ber fünfziger Jahre, stämmig, ein Sägklot wie er von seinen Freunden manchmal genannt wurde, weil er zum Spalten zu dick war und sich nicht splittern ließ; sein Antlit war voll und gespannt und verrieth entschiedenes Selbstbewußtsein, der wahre Stiernacken bekundete Unbeugsamkeit. Noch gegen Ende des Befreiungskrieges war er zum Soldatendienste ausgehoben worden, kam aber zu keiner Schlacht. Die Sägmühle hatte er seinem Sohne Egidi übergeben und bauerte nun auf dem Gute im Dorfe. Bictor, Egidi's ältesten Sohn, hatte er sich und der "Guckahne" \*) zu lieb in's Haus genommen, angeblich indeß, damit der Knabe der Schule näher sei.

<sup>\*)</sup> Urgroßmutter.

Margret, Luzians Frau, ähnelte ber Mutter unverkennbar; war auch ihr ganzes Dichten und Trachten dem Haushalte zugewendet, so war doch Luzian nicht minder ihr Stolz, nur ließ sie es ihn nicht merken wie die Mutter, wenigstens nie in Worten. Sie bildete sich mehr darauf ein als Luzian selber, daß dieser schon zweimal zum Abgeordneten vorgeschlagen war. Spöttelte sie auch manchmal über sein vieles Lesen, so war es ihr doch nicht unlieb, da er dadurch fast immer im Hause war und Alles in bester Ordnung hielt; auch glaubte sie, daß er eben viel gescheiter sei als Alle in der ganzen Gegend. Rlagte sie auch wiederholt über die Gemeindezämter und vielen Pflegschaften, die sich Luzian ausbürden ließ, so dachte sie doch wieder im Stillen bei sich: "ja, es versteht's eben doch keiner so gut wie er."

Babi, das hochgewachsene Mädchen mit auffallend bunkeln Augen und ftarken Brauen, gehört eigentlich gar nicht mehr recht in's Haus. Sie hatte noch gestern zu Paule ihrem Bräutigam gesagt: "Seitdem der Pfarrer uns mit einander verkündet hat und über vierzehn Tagen unsere Hochzeit sein soll, da ist mir's jest allfort wie wenn ich nur auf Besuch daheim wär!"

Die Bekanntschaft Egibi's mit seiner Frau und den Rindern muffen wir abwarten, bis fie sich uns selbst vor= stellen.

So waren wir also hier im hause mit Allem bekannt und können sie ungestört mit ben beiben Knechten und ber Magb zu Mittag effen laffen. Man kennt aber namentlich einen Bauern nicht recht, wenn man seinen Besitstand nicht weiß, an ihm außert sich nicht nur die gange Sinnesweife und ber Charafter, fondern biefer flutt fic auch meift barauf. In anderen Stellungen bildet fic ber Lebensfreis, Saltung und Geltung vornehm= lich aus der Perfonlichkeit heraus, bier aber wird bas Megbare und im Berthe ju schätende vor Allem Stutpunkt bes Charaftere in fich und feiner Bedeutung nach Außen. Du wirft baber oft finden, daß ein Bauer, ber Bertrauen zu Dir faßt, Dir alebald all feine Sabe aufgablt, oft bis auf bas Ralben, bas er anbindet. Er will Dir bamit zu verfteben geben, was er babeim bebeutet. Da fiten fechzig Morgen Ackers und fo und fo viel Wald und Matten, fagt oft bie Urt, wie fich ein Bauer im fremden Birthshaus niederfett. Geborte Lugian auch feineswegs zu letterem Schlage und ftellte fich feine Ehre und Schätzung noch auf etwas anderes, fo muffen wir boch noch schnell fagen, bag er vier Pferde, zwei paar Doffen, feche Rube und ein Rind im Stalle hatte; barnach meffet. Die Pferbe werden allerdings nicht blos zum Feldbau, fondern auch zu holz = und Bretterfuhren gebraucht, ba Lugian biefen Sandel eifrig betreibt, ber ihm manchen ichonen Gewinnft abwirft.

Nach Tische wurde Luzian auf's Nathhaus gerusen. Er fand bort außer dem Schultheiß und den Gemeinderäthen auch den Pfarrer. Luzian maß diesen mit scharfen Blicken, denn er sollte ihm zum erstenmale so nahe sigen. Der Pfarrer war ein junger Mann, der die erste Hälfte der zwanziger Jahre noch nicht überschritten hatte, groß und breitschulterig, mit derben Händen, das Gesicht voll und rund aber blutleer und in's Grünliche spielend, die zusammengepreßten Lippen bekundeten Trop und Entschies

benheit; ein eigenthumliches Werfen bes Ropfes, bas von Beit zu Beit in bestimmten Abfagen folgte, ließ noch anderes vermuthen. Ueber und über mar ber Pfarrer in glanzenden ichwarzen Lafting gekleibet, ber lange weit über die Anie binabreichende Rock, Die Beinkleiber und Die geschloffene Wefte waren vom felben Stoffe; er wollte bie leichte Sommerkleidung nicht entbehren und boch keine profane Karbe fich auf ben Leib kommen laffen. Der fpiegelnde Firnig bes rauben Zeuges gab ber Erfcheinung etwas an's Schmierige erinnernbes, mabrenb ber junge Mann fonft in Ton und haltung eine gewiffe vornehm ftolze Buverficht fund gab. Dieg fprach fich fogar in ber Urt aus, wie er jest, mabrend bie Blicke Luzians ibn mufterten, mit einem fleinen Lineal in furgen Gägen in bie Luft ichlug.

"3ch habe Dich rufen laffen Lugian" fagte ber Schultheiß "wir wollen ba wegen bem Sagelichlag eine Eingab' an die Regierung machen und eine Bitt' in bie Zeitung ichreiben, Du follft als Dbmann auch mit unterichreiben."

"Bie ift's benn herr Pfarrer?" fragte Lugian bas Papier in Sanden, "wie ift's benn? Schenfet 3hr ber Gemeind' ben Pfarrzehnten, ober mas laffet 3hr nach ?"

"Bon wem find Sie beauftragt, mich barüber gu ermabnen?" warf der Pfarrer entgegen "was ich thun werde, ift mein eigener guter Bille; ich laffe mir meine Gutthat baburch nicht verringern, daß mich Unberufene baran gemabnen."

"Berufen bin ober ber" fagte Lugian "eine Ermab= nung fann einer Gutthat nichts abzwacken, wenn bas ja war', so waren bie Gutthaten auch minderer, bie auf Eure Ermahnungen in der Predigt von den Leuten geschehen."

"Sie scheinen barum bie Kirche zu meiben, um nicht zu etwas Gutem verführt zu werden" schloß der Pfar= rer und warf das Lineal auf den Tisch.

"Ich will Ihnen was fagen," entgegnete Luzian mit großer Ruhe, da er noch nicht enden wollte, "Sie ha= ben Beicht= und Communion=Zettel auch für die großen (erwachsenen) Leute eingeführt, wir laffen uns das nicht gefallen, das war beim alten Pfarrer niemals."

"Bas geht mich Ihr alter Pfarrer an? Das neue Rirchenregiment hält feine Befugniffe ftreng zum Seile" —

"Shultheiß, haft fein'n Ralender da ?" unterbrach Lugian.

"Warum? heute ift ber siebzehnte," berichtete ber Gefragte.

"Rein" fagte Luzian, "ich hab nur dem herrn Pfarrer zeigen wollen, daß wir 1847 fchreiben."

Der Pfarrer stand auf, preste die Lippen und sagte bann mit wegwerfendem Blick: "Ihre Weisheit scheint allerdings erst von heute. Ich hätte eigentlich Lust mich zu entsernen und wäre verpflichtet nach solchen ungebührlichen Reden. Sie Alle sind Zeuge, meine Herren, daß ich hier, ich will kein anderes Wort gebrauchen, schnöde angefallen wurde. Ich will aber bleiben, ich will ein gutes Werk nicht stören und lasse mich gerne schmähen."

Solche geschickte Wendung konnte Luzian boch nicht

auffangen, er ftand betroffen, Alles schrie über ihn hinein und er sagte endlich:

"Ich will gewiß auch nicht hindern, gebt her, ich unterschreib', und nichts für ungut herr Pfarrer, ich bin keiner von denen Leuten, die sich an einem Polizeidiener vergreifen, weil sie mit der Regierung unzufrieden sind. B'hut's Gott bei einander."

Niemand banfte.

Aergerlich über sich selbst verließ Luzian die Rathsftube, er hatte das hen vor der unrechten Thure abgeladen. Der Anhang, den er felbst unter dem Gemeinberath hatte, schüttelte jest den Kopf über ihn.

Bir muffen um einige Monate gurudichreiten, um bie Stimmung Lugian's zu ergrunden.

Die Regungen bes tiefgreifendften Rampfes gudten eben erft in der Gemeinde aus. Der alte Pfarrer, ber fo eins war mit bem gangen Dorfe, war ploglich nach bem Bischofssite berufen worden, er fehrte nicht mehr gurud, ftatt feiner verwalteten bie Pfarrer aus ber Nachbarichaft wechselsweise die Ortstirche. Rurg vor Oftern verfündete das Regierungsblatt die fürftliche Bestätigung ber Ernennung eines neuen Pfarrers. Dief mar bas Signal für Lugian, ber ben gangen innern Berlauf fannte, baß fich bie gange Gemeinde wie Gin Mann erhob. Der Gemeinderath und fammtliche Ortsburger reichten einen Protest gegen bie neue Bestallung ein, ber gu gleicher Beit an die Regierung und an ben Bischof geschickt wurde. Sie verlangten ihren alten Pfarrer wieder ober falls bies nicht gewährt murbe, bas freie Bahlrecht; fie wollten feinen von ben jungen Beiftlichen, gegen beren

Unmaßungen fogar ichon beim Landstand Rlage erhoben wurde. Das war bie lebendigfte Zeit, in ber Lugian feine ganze Rraft entwickelte, und die Gemeinde fand ibm einhellig zur Geite. Roch ebe indef ein Befcheid auf den Protest einging, wenige Tage vor der Kaftenzeit, bezog ber Pfarrer feine Stelle. Sonft ift es brauchlich, baß das gange Dorf feinem neuen Beiftlichen bis gur Gemarfung entgegengeht, biesmal aber mar er nur von bem Defan und einigen Amtobrudern geleitet. In ben meiften Saufern fab man nur burch bie Scheiben bem Einziehenden entgegen, man öffnete bas Fenfter erft wenn er vorüber mar, da man nicht grußen wollte. Der Gemeinderath und Ausschuß war auf dem Rathhause verfammelt, die gange Rorperschaft ging in bas Pfarrhaus und überreichte abermals ben Proteft. Der Defan fprach beruhigende Worte und handigte gulett dem Schultheiß bie abschlägige Untwort bes Bischofs ein. Still fehrte man in das Rathhaus gurud und bort wurde beschloffen, in fortgesettem Biderftande zu beharren.

Am Sonntag, das Wetter war hell und frisch, versfammelte sich das ganze Dorf zu einer Pilgerschaar, in großem Wallsahrtszuge ging's nach Althengstfeld, dem Geburtsort Paule's. Biele wollten sogleich aus dem Auszuge einen Scherz machen und schon zog Lachen und Lärmen durch manche Gruppen. Der Brunnenbasche vor Allen ging von einem zum andern und hetzte und stiftete, daß das Ding auch ein Gesicht bekäme; den Mädchen erzählte er, daß seine Frau bald ausgepsiffen habe, und er fragte diese und sene, ob sie ihn, einen Wittwer ohne Kinder, heirathen wolle, aber ohne Pfass, so wie die 3i-

geuner. Da und bort fuhr ein gellender Schrei und ein Gelächter auf, der so andächtig begonnene Auszug schien zum Fastnachtsscherze zu werden. Man war's gewohnt, daß der Brunnenbasche, wie man sagt, über Gott und die Welt schimpste, und sich ersustigte, man ließ ihn gewähren; nun aber ging's doch böse aus, Luzian, der mit einigen Anderen Ordnung herzustellen suchte, kam und zog das Halstuch des Brunnenbasche so fest zu, daß er ganz "kelchblau" wurde. Alles fluchte nun über den Störenfried, den Brunnenbasche, und dieser war kaum losgelassen, als er mit lustiger Miene ries: "Kluchet meine Säu auch, dann werden sie auch fett davon."

Jener erfte Kaftensonntag war der fummervollfte, ben Luzian bis dahin noch erlebt hatte, ihm war's fo herrlich erschienen, wenn man feierlich in geschloffenem Buge babin wallte, und jest ichien Alles aus Rand und Band ju geben, aller Bufammenhalt ichien gerriffen. Bier gum erftenmale erfuhr er, mas es beißt, die gewohnte Ordnung aufzulöfen, wenn nicht jeder den Gleichschritt an feinem Bergichlage abzunehmen vermag. Muffen wir benn gefeffelt fein burch äußere Amtsmacht? flog's ibm einmal durch den Ropf, er konnte den verzweiflungsvollen Gedanken nicht ausdenken, benn es galt ben Augenblick au faffen, fofte es was es wolle; barum rannte er in allen Abern glübend bin und ber, fchlichtete und ermabnte und barum ließ er fich von ber Beftigkeit zu folcher Behandlung bes Brunnenbasche fortreißen. Es gelang ibm endlich mit Gulfe des Steinmegen Bendel und bes Schmied's Urban, Rube und Ernft wiederum ju erwecken, und als ber Bug fich nun von bem Rathhause aufmachte,

begann ber Schlofferkarle mit seiner schönen Stimme ein Lieb, balb gesellten sich seine Kameraden zu ihm, ber Pfarrer schaute verwundert zum Fenster heraus, als die Wallfahrer singend vorüberzogen.

Der Brunnenbasche war von jedem, an den er sich anschließen wollte, fortgestoßen worden, jetzt lief er hintendrein und murmelte vor sich hin: "Laufen die Schaaf' eine Stund weit, um sich mit ein paar Worten abspeisen zu lassen. Der Luzian ist der Leithammel. Könnt' denn das Bieh nicht einmal einen Sonntag ohne Kirch' sein? Ich will aber doch mit und sehen, was es gibt."

Alls man in ber Walbschlucht anlangte, war Luzian vorausgeeilt, von einem Felfen boch am Bege rief er plöglich: "Salt!" Die ganze Schaar fand ftille und Lugian fprach weiter: "Liebe Bruder und Schweftern! 3ch will Euch nicht predigen, ich fann's nicht und es ift bier ber Drt nicht, und boch find oft bie beften Chriften in ben Bald gezogen und haben von dort fich ihre Religion wieber geholt. 3ch hab' jest nur Eins zu fagen, ein paar Borte. Wir find von babeim fort, von ber Rirch', die unsere Boreltern gebaut haben; hier wollen wir schwören, daß wir zusammen halten und nicht nach= geben, bis wir unfere Rirch' wieder haben und einen Mann bineinftellen, wie wir ihn haben wollen, wir. Das fcworen wir." Lugian hielt inne, er erwartete etwas, aber bie Deiften wußten nicht, baß fie etwas zu fagen hatten, nur einige Stimmen riefen: "Bir fcmoren." Luzian aber fuhr fort: "Rein, nicht mit Worten, im Bergen muß ein Jeber ben Schwur thun. Roch eins, wir kommen jest in ein fremdes Dorf, wir wollen

zeigen, daß wir eine heilige Sache haben." Luzian schien nicht weiter reden zu können, er kniete auf dem Felsen nieder und sprach laut und mit herzerschütterndem Tone das Baterunser.

Mit Gesang zogen die Wallsahrer in das Nachdardorf ein, als es eben dort einläutete. Nach der Kirche
gab es manche harmlose Neckereien zwischen den Althengstseldern und ihren neuen "Filialisten", während dessen waren der Gemeinderath und Luzian beim Pfarrer,
sie baten ihn, einstweilen Tausen, Begräbnisse u. s. w.
in ihrem Orte zu übernehmen, da sie entschlossen seien,
mit ihrem neuen Pfarrer in gar keine Verbindung zu
treten und auf ihrem Protest zu beharren. Ihrer Bitte
wurde aber nicht willsahrt, da dies nicht anginge, Ermahnungen zum Frieden waren das einzige, was ihnen
geboten wurde.

Ju Hause erfuhr man, daß der Pfarrer nur mit wenigen Kindern und alten Frauen den Gottesdienst geshalten; dennoch aber geschah, was zu vermuthen war. Schon am nächsten Sonntage war der Auszug klein und vereinzelt, es traten dann Fälle ein, wo man den Ortspfarrer nicht umgehen konnte, und keiner aus der Nachbarschaft wollte tausen und die letzte Delung geben; der Gemeinderath selber gab endlich nach und trat mit dem Pfarrer in amtlichen Berkehr. So schlief die Geschichte ein, wie tausend andere. Nur in wenigen Männern war der Widerspruch noch wach, und zu diesen gehörte besonders Luzian; er ging dem Pfarrer nie in die Kirche, heute zum erstenmale hatte er mit ihm am selben Tische gesessen und mit ihm geredet. Noch lag der Protest in

letter Inftanz beim Fürsten und Luzian wollte die Hoffnung nicht aufgeben, heute aber, er wußte nicht wie ihm war, er war sich untreu geworden, hatte sich zu persönlichem Hader hinreißen lassen; er grollte mit sich selber.

Ein alter Bolksglaube fagt: Wiegt man eine Wiege, in ber kein Rind ift, so nimmt man dem Rinde, das man später hineinlegt, die gesunde Ruhe. Ja, unnüges Wiegen ist schällich und das gilt noch mehr von dem Schaufeln und hin- und herbewegen der Gedanken, in denen kein Leben ruht.

"Bas da, Kreuz ist nimmehr Trumps, da gehen der Rat die Haar' aus," mit diesen fast laut gesprochenen Worten riß sich jetz Luzian aus dem qualvollen Zerren und Wirren seiner Gedanken. Er ging hinaus auf's Feld, um die Berheerung jetzt näher zu betrachten. Alsterdings war Luzian mit dem Ertrage aller seiner Felder versichert, man würde indeß sehr irren, wenn man glaubte, daß ihm die Berwüstung nicht tief zu Herzen ginge, ja man kann wohl sagen, sein Schmerz war um so inniger, weil er ein Uneigennüßiger war, ihm war's, als wäre ihm ein lieber Angehöriger entrissen worden, da er diese niebergeworsenen Halme sah.

Der Kunftler liebt das Werk, das er geschaffen, es ift aus ihm, die Stimmung dazu, die urplögliche und die steilig wiederkehrende, die hat er sich nicht gegeben, er verdankt sie demfelben Weltgesetze, das Sonnenschein und Thau auf die Saaten schickt. Darum hat der benkende Landmann dasselbe Mitgefühl für das Werk seiner Urbeit, und webe dem Menschengeschlechte, wenn man ihm

biese oft geschmähte "Weichherzigkeit" austreiben könnte, so daß man in ber Arbeit nichts weiter sehe, als ben Preis und ben Lohn, ber sich bafür bietet.

Wenn der Boden überall in weiten Riffen klafft und die Pflanzen schmachten, da wird euch schwül und eng, und wenn der Regen niederrauscht, ruft ihr befreit: wie erfrischt ist die Natur! Noch ganz anders der Bauer, er lebt mit seinen Halmen draußen und kummert für siez trieft der segnende Regen hernieder, so trinkt er so zu sagen mit jedem Halme und tausend Leben werden in ihm erquickt.

Wie zu einem niedergefallenen Menfchen beugte sich jest Luzian und hob einige Aehren auf, sein Antlig erheiterte sich, die Körner waren nothreif, sie waren fester und in ihrer Hülfe lockerer, als man glaubte, noch war nicht Alles verloren, wenn auch der Schaben groß war.

Durch alle Gemarkungen schweiste Luzian und fand feine Bermuthung bestätigt. Die Sonne arbeitete mit aller Macht und suchte wie mit Strahlenbanden die Halme aufzurichten, aber ihre Häupter waren zu schwer und in ben Staub gedrückt; hier mußte die Menschenhand aufstelsen.

Als Luzian, eben aus bem Neffelfang kommend, in bie Garten einbog, wurde er mit ben Worten begrufft:

"Ach, guten Tag herr hillebrand."

"Guten Tag herr Oberamtmann," erwiederte Luzian, und nach einer kurzen Pause sette er gegen den begleitenden Pfarrer und Schultheiß hinzu: "Guten Tag Ihr herren."

Der Pfarrer nichte bankenb.

"Ich habe mir den Schaben angesehen", berichtete der Oberamtmann, "der Ihren Ort betroffen hat; das hätten wir auf der letten landwirtschaftlichen Bersamm-lung nicht gedacht, daß wir so bald die Probe davon haben sollen, was sich bei solchen Gelegenheiten retten lasse. Wie ich höre, sind Sie der Einzige, der in der Hagelversicherung ist."

"Ja, ich und mein Egibi."

Luzian hatte doch gewiß das tiefste Kümmerniß über die Fahrläßigkeit der Anderen, aber er konnte in diesem Augenblicke nichts davon laut geben; so leutselig auch der Beamte war, so blieb er doch immer der Oberamtmann, dem man auf seine Fragen antworten mußte, und vor dem man kein Gesühl auszukramen hat, wenn man auch das Herz dazu hätte. Außerdem hatte Luzian, sobald er einem Beamten nahe kam, etwas von der militärisch knappen Beise aus seiner Jugendzeit her. In diesem Augenblicke war es Luzian, der unter sich sah, als sühlte er den siechenden Blick des Pfarrers, er schaute auf, die Blicke beider begegneten sich und suchten bald wieder ein anderes Ziel.

Man war am Hause Luzians angelangt. Er wollte sich höslich verabschieden, aber der Oberamtmann nöthigte ihn mit in das Wirthschaus, da man dort noch allerlei zu besprechen habe. Luzian willfahrte und am Pfarz-hause empfahl sich der Pfarrer. Der Abend neigte sich herein, die Dorsbewohner standen am Wege und grüßten den Amtmann ehrerbietig, es schien ihnen Allen leichter zu sein, da jest ihre Zustände bei Amt bekannt waren, als sei nun die Hülfe bereits da.

Es wird vielleicht schon manchem Leser aufgefallen fein, daß der Beamte einen einfachen Bauersmann mit herr anredete. Schon um dieses einzigen Umftandes willen verdiente der Oberamtmann eine nabere Betrachtung, wenn wir auch nicht noch mehr mit ihm zu thun bekämen.

Die ichlanke, feingegliederte Geffalt, bem Unfeben nach im Unfange ber dreißiger Jahre ftebend, befundete in ber gangen Saltung etwas forglich aber ohne Mengftlichkeit Geordnetes. Es lag barin jene fchlichte Boblanftan bigfeit, bie und bei einer Begegnung auf ber Strafe ober im Relbe barauf schwören ließe, daß ber Mann in einem wohlgestalteten Beimwesen zu Saufe fei. Die blauen Augen unseres Amtmannes waren leider burch eine Brille verdeckt, der braune Bart mar unverschoren, nur gab es bem Gefichte etwas feltfam Getrenntes, bag bie Bartzier auf ber Oberlippe allein fehlte: benn es wird noch immer als eine Ungehörigkeit für einen Mann in Amt und Burden betrachtet, auch auf den Bahnen bie Saare zu haben. Diefe neue Etifette rechtfertigte fic noch perfonlich bei unferm Umtmann, ber nebft ber Bewohnheit des Rauchens auch die des Tabakschnupfens hatte. Die Dose biente ihm zugleich auch als Unnaberung an viele Versonen, denn es bilbet eine gute Ein= Teitung und verfett in eigenthumliches Behagen, wenn man eine Priese anbietet und empfängt. Unfer Amtmann beftrebte fich auf alle Beife fein Bohlwollen gegen Jebermann zu befunden.

Er ftammte aus einer ber älteften Patrizierfamilien bes Landes, in welcher bem Spruchworte nach alle Sohne

geborene Geheimerathe waren. Rach vollenbeten Stubien hatte er mehrere Sabre in Frankreich, England und Italien zugebracht, und gegen alle Familiengewohnheit batte er nachdem er Affeffor bei ber Rreisregierung ge= worden mar, Diefe gerade Carriere aufgegeben und fich um feine jegige Stelle beworben. Er wollte mit ben Menichen perfonlich verkehren und ihnen nabe fein, nicht blos immer ihr Thun und Laffen aus ben Aften beraus= lefen. In bem Städtchen gab es manches Gefpotte barüber, daß er jeden Mann im Bauernfittel mit Berr anrebete, Die Sonoratioren fühlten fich baburch beleidigt; er fehrte fich aber nicht baran, fondern mar emfig barauf bedacht, jedem feine Ehre zu geben und feine Liebe ju gewinnen. Seine Natur neigte ju einer gewiffen Bornehmigfeit, beffen war er fich wohl bewußt, und trot feines eifrigften Bemübens war es ibm lange Beit nicht möglich geworden, ungezwungen fein innerftes Bohlwol-Ien ju befunden. Es fehlten die Sandheben, er bewegte fich mehr in Abstraftionen als in bildlicher Anschauung und Ausbrucksweise. Er fonnte fich aber hierin nicht awingen, die Menschen mußten seine Urt nehmen wie fie war. Dft beneidete er bas Gebaren feines Universitäts= Befannten, bes Doktor Pfeffer, ber fo frischweg mit ben Leuten umsprang, aber er fonnte fich biefes nicht aneignen.

Durch ben landwirthschaftlichen Berein, ber vor ihm blos eine Spielerei ober ein Nebenbau ber Bureaufratie gewesen war, gewann unser Amtmann ein natürliches personliches Berhältniß zu ben Angesehenften seines Bezirkes. Auch mit unferm Luzian war er dort auf eine beitere Beise vertraut geworben.

Auf dem Wege nach dem Birthshause begegnete den beiden der Wendel, und der Oberamtmann fragte: "Soll ich nichts ausrichten an unser' Ammrei?"

"Dant' fon herr Dberamtmann, nichts als einen fonen Grug."

Im Weitergehen erzählte ber Beamte, wie glücklich er und seine Frau sei, daß sie die wohlerzogene Tochter Wendels als Dienstmädchen im hause hatten.

Im Birthshause war Luzian viel gesprächsamer, inbem er seine Ansicht entwickelte, daß man das beschädigte
Korn rasch schneiden, jede Garbe in zwei Wirden binden
und so aufrecht auf dem Felde dorren und zeitigen lassen
muffe. Der Oberamtmann stimmte ihm vollkommen bei. Es bedurfte aber vieler Arbeit, um solches zu bewerkstelligen, die hellen Mondnächte mußten dazu genommen
werden. Der Oberamtmann versprach ein schleuniges
Ausschreiben an den ganzen Bezirk um Beihülfe und Luzian sagte endlich:

"Ich will heut noch nach Althengfifeld reiten, bie muffen uns helfen."

"Ich mache ben Umweg und reite mit," fagte ber Umtmann.

Aus allen Säufern schauten fie auf, als man Luzian neben bem Oberamtmann burch bas Dorf reiten fab.

In diefer Woche murde fast übermenschlich gearbeitet,

aber auch Hülfe von allen Seiten kam. Nacht und Tag wurde unablässig geschnitten und gebunden, nur am heißen Mittag gönnte man sich einige Stunden Schlaf. Um Samstag Abend lag Alles zu Bette, bevor die Betsglocke läutete.

## Es donnert und blitt abermals.

Der Sonntag mar wieder ba. Un biefem bellen Morgen wurde im Saufe Lugian's bitterlich geweint. Babi ftand bei ber Mutter in ber Ruche und betheuerte unter immer erneuten Thranen, fie nehme fich eber bas Leben, ebe fie allein gur Rirche gebe. "Der Bater muß mit, ber Bater muß mit!" jammerte fie immer. Auf weitere Grunde ließ fie fich nicht ein, als daß ber Bater ja boch am nächsten Sonntag in bie Rirche muffe. Auf die Entgegnung, daß die Trauung ja in Althengstfeld fei, wiederholte fie ftete nur ihren Sammerruf. Gie wollte beute communiciren und fie durfte nicht fagen, daß fie auf die Frage in der Beichte die Gottlofigkeit ihres eigenen Baters bekannt und barauf bas Gelöbnig abgelegt batte, Alles aufzubieten, um ihren Bater gur Reue und jum Rirchenbesuche ju bringen; nur unter biefer Bedingung hatte fie die Absolution erhalten.

"Geh' nein, bie Mutter foll's ihm fagen" tröftete endlich die Krau.

"Sie will nicht" entgegnete Babi.

"Probir's noch einmal."

Babi ging hinein, die Alte blieb aber bei ihrem

Spruche: "Was mein Luzian thut, ift brav, und was er nicht thut, da weiß er warum."

"Man muß feinen hund tragen zum Jagen," er- ganzte Luzian.

Da warf sich Babi vor die Ahne auf die Kniee und geberdete sich wie rasend in Jammer und Klage; sie schwur, sich ein Leids anzuthun, sie wisse nicht was sie thäte, wenn der Bater nicht mit in die Kirche gehe. So hatte man das Mädchen noch nicht gesehen und die Ahne saate endlich:

"Ja, thu's doch Lugian, thu's bem Rind."

"Mutter, ift's Euer Ernft, daß ich bem neuen Pfarrer in die Rirch' geben foll?"

"Ja, thu's in Gottes Namen, thu's mir zu lieb."

"Mutter, das ist der höchste Trumpf, den Ihr ausspielen könnet, Ihr wisset wohl, wenn Ihr saget: ""thu's mir zu lieb,"" da muß ich."

"Ja, es muß Alles einmal ein End haben, Du haft Dich lang genug gewehrt, ich wart' auf Dich und geh' mit."

"Babi! Hol mir den Rock und das Gebetbuch," schloß Luzian. Das Berlangte war schnell bei ber Hand.

Heute ging die Ahne feit langer Zeit wieder mit der gesammten Familie, sie führte sich an Luzian. Egidi mit der Frau und den beiden jüngsten Kindern war von der Mühle heraufgekommen und schloß sich auch dem Zuge an. Alles strahlte voll Freude, als brächten sie ein heheres Opfer. Wer weiß, was sie opfern?

Luzian ging ftill babin, es ließ fich nicht erkennen,

ob sein zögernder Schritt aus einem Mismuthe kam, oder ob er blos der Mutter zu lieb so bedächtig einherging. Er dankte Allen, die ihn grüßten, mit ernfter Miene. In der That war es ihm fast lieb, daß er durch so heftiges Bitten zum Kirchgange gezwungen wurde, er kam dadurch aus dem vereinsamten Kampse, in dem er nach verlorener Schlacht fast noch allein auf dem Wahlfelde verblieben war. Er nahm sich vor, keinerlei Groll zu hegen und unangesochten die Welt ihres Weges ziehen zu lassen.

Luzian mußte bekennen, baß der junge Pfarrer mit schöner klangvoller Stimme und in edler Haltung Meffe und Amt verrichtete.

Jest bestieg ber Pfarrer die Kanzel, Luzian stand ihm gerade gegenüber an eine Säule gelehnt, er ließ ben Plat neben sich leer und blieb stehen. Der Pfarrer sprach:

"Geschrieben stehet Wer da viel säet, wird viel ärnten und wer wenig fäet, wird wenig ärnten. So steht geschrieben. Ach Gott und Herr im siebenten himmel! höre ich Euch Alle im Herzen rusen, ach Gott! ist benn der Spruch auch wahr?.... Mit dieser Frage seid ihr Alle fort, hinaus aus der Kirche, ihr seid draußen auf dem Felde, wo euer Korn und euer Hanf niedergeworsen ist und die Bäume von unsichtbarer Hand gespstückt. Dort seid ihr nun und fragt: Haben wir nicht gefäet mit voller Hand? Haben wir nicht gearbeitet am Morgen früh und am Abend spät, und nun?.... Ihr murret und hadert ob der Hand des Herrn und ihr sluschet schier. Und nun? fragt ihr. Ich aber antworte

ench: Wer ba viel gefäet, wird viel arnten und wer ba wenig gefäet, wird wenig arnten. In euch liegt ein Reld, bas liegt brach, obe und verfteint, Schlangen und Gewurm haufen barin. Sabt Ihr es umgepflügt mit bem icharfen Pfluge ber Buge und euern feften Billen porgespannt und am Seile gehalten? Sabt ihr es gebungt mit ber Reue und ben Samen bes ewigen Wortes bein geftreut zur Tugend und beiligen That? Sabt ibr? 36 frage euch. Bobl, ihr faget: ich fühle mich rein von fcwerer Schuld, wer fann mir was Schlechtes nachfagen? Go ruft jeder Berbrecher, felbft ber Mörder, wenn er von den Sanden der Gerechtigkeit gefagt wird. Und wenn ihr in ben Beichtftuhl fommt, ei freilich, ba wißt ihr taum, bag ihr einmal geflucht ober eine bofe Rebe geführt, und boch babt ihr Alle Alle, Die fieben Tobfunden ichon fiebenmal fiebzigmal begangen. Aber bas ficht euch nichts an. Es ift mancher unter euch, ber jest unter fich ichaut und feinen Sut zusammenkrempelt, ber benft: mas, bas ift altes Gepolter, bas emige Lamp= lein in der Rirche brennt nur noch matt und fommt ein guter Luftzug, aus ift's, aber bie Aufflarung, bas Licht, bas ich in meinem Ropfe fteden habe, bas allein gilt. -Schau, ichau, ba hatten wir alfo einen, ber ben Auftlaricht verkoftet hat, ben die fürnehmen hochgelahrten Berren in ber Stadt euch gar milbiglich bereiten. Wenn bu nach ber Stadt fommft, fiehft bu vielleicht ein armes Bauernweiblein, das in einem fcmutigen Rübel in einer fcwimmenden Brühe allerlei Abgangiges beim tragt gur Maftung für ihre lieben Schweine. Siehft bu, bas ift ber Auffläricht, ben Dir bie vornehmen hochgelehrten

Berren wollen gutommen laffen. Juben und Lutherifche und Ratholifen, bie in ber Staatsmaffung fteben, merfen bir etwas zu, wenn fie fich toll und voll gefreffen baben und nicht mehr mögen. Du freuft bich bamit und vergiffeft barob ben Tifch, ju bem ber Berr alle Gafte geladen, wo Alle gleich, boch und nieder, wo es feine Gelehrten und feine Bornehmen gibt, benn ber Glaube allein gilt. - In bem Auffläricht ift ein murmäfiger Apfel von bem alten Baume, baran bie Schlange war, ber mundet bir, ba ichmaggeft bu, baf bir bie Brube in allen beiben Mundwinkeln berunterlauft, wenn bie Schlange fpricht: Es gibt feine Erbfunde, bas ift eitel Pfaffentrug aus finfteren Zeiten, wo man noch nichts wußte vom Licht und noch nicht fcmedte ben Auffläricht. 3ch aber fage euch: eine gange Brut von Schlangeneiern und einen Burmftock von Teufeln bringft Du mit auf die Welt, und fo Du bas nicht alle Wege vor Augen haft und mit Berknirschung erkenneft, wie verworfen und nichtswürdig du bift, fo bift du ewig verloren; beine Seele ftedt noch zu tief im Fleisch und webe wenn bu wartest, bis die Todesstrafe sie herausschabt. Thut's webe ? fcneibet's? brennt's und nagt's? Warte nur, es fommt noch beffer. Wer nach bem Auffläricht ichnappt wird eine rungliche Rafe und ein frummes Maul über folche Borte machen, und um ben Bieberwart los gu fein, wird er mir gar zurufen, bu gehft zu weit ab vom Text. Ja Brüderlein! bu bift noch viel weiter ab vom Text, ich aber bleib babei: Wer ba viel gefäet, wird viel ernten und wer ba wenig gefaet, wird wenig arnten.

3ch hole noch ein Früchtlein aus bem Auffläricht, es ichwimmt oben auf. Mancher von euch benft mobl: Sa, batte ich nur bem guten Rathe gefolgt und mich in bie Sagelversicherung aufnehmen laffen, ba fonnt ich bem Sagel mas pfeifen. Komm ber bu verficherter Dann, lag bich ein biele heraufholen. Seht ihr, ba hab ich ibn; ber Neid muß es ibm laffen, es geht ibm gut und er fieht reputirlich aus. Mag's brennen und fengen und bageln und Seuchen muthen, ba fteht er feft ber verficherte Mann. Da fieht fein Saus, es ift in ber Feuertaffe - verfichert, am Laben flebt ein Tafelein, fieht faft aus wie ein Ordensschmud, bas zeigt an: Tifc und Bett, Stuhl, Riften und Raften, ber gange Saud= rath ift - verfichert; bas Bieb im Stall - verfichert, bie Meder im Relb - versichert, bie Rinder - verfichert, fie find auf ber Rentenanstalt eingetragen und wenn eines zwanzig Jahr alt ift, befommt es fo und fo viel Binfen bis in die grasgrune Ewigkeit hinein; fein eigen Leib und Leben - verfichert, boppelt verfichert. in Paris und in Frankfurt. "Jest fomm Berrgöttle und thu mir einmal was an!" Go fclägt fich ber verficherte Mann herausfordernd auf die hirschledernen Sofen. Ja beim Teufel! Den muß unfer herrgott laufen laffen, ben fann er nimmehr am Grips friegen. Aber wie? bu feuerfester hagelbichter versicherter Mann, lag bich noch eine Beile beschauen. Wo haft bu benn bein ewi= ges Beil verfichert? Belt, baran haft bu noch nicht ge= bacht, bas brauchst bu nicht? Bielleicht glaubst bu gar nicht an ein ewiges Leben, bas gebort fo zum Auftläricht. Aber wart', es fommt die Stunde und du liegst auf bem

Schragen und röchelft ichauerlich und ichnappft nach Luft, ber falte Schweiß fieht bir auf ber Stirn. Rennft bu bas Gerippe ? Es ftrect bie burre Sand nach bir aus, o! wie fdwer, wie gentnerschwer liegt's auf bir; bu willft mit todesschweißiger Sand abwehren, bu faffest die leere Luft. Ja, frumm' bich nur wie ein Wurm, baum' bich wie ein Pferd, fort, fort, von hinnen mußt bu, beine gange versicherte Belt bleibt dahinter. Roch rollen bie Schollen nicht auf beinem Leichenaas und bu fiehft vor bem oberften Salsrichter, ba geht's auch öffentlich und mundlich ber, wie bu fo oft beinen Zeitungsheiligen nachgeschrieen haft, ba ift ber lette Babltag: wo haft benn beine Papiere, beine Berficherungen? Gud, ba ift ein ander Sparkaffenbuchlein, ba ift alles verzeichnet, bie Rechnung ftimmt, fast jum Bermundern. Jest baft's verfpielt, bu fommft ins Regiment links vom Gottesgericht und ba gieben fie bir eine feurige Uniform an, bie fist bir wie angegoffen, eine Schlange ichnallt fich bir als Leibaurt um, Dech und Schwefel fengen bich und brennen bich und verzehren bich nicht. In bie Solle! in bie Solle zur ewigen Berdammniß fahrft bu und brunten in beinem versicherten Saufe ift's oft alleinig in ftiller Nacht wie das Winfeln von einer Seele, die brüben die ewige Rube nicht finden fann, bas Bebet beiner Rinder fonnte bich erlofen und die Ewigkeit beiner Qualen furgen, haft bu fie beten gelehrt? bu haft fie - verfichert."

Mancher Blick hatte sich schon beim Beginn biefer Schilberung nach ber Saule gewandt, wo ein Mann feststand wie ber Stein hinter ihm, aber bie Blicke glitten wieder ab und jest fuhr ber Pfarrer fort:

"Geliebte in bem Berrn! 3ch fage Euch laut und beutlich, ich habe Niemanden gemeint, ich fenne Riemanden, ber folden Bergens ift, aber Jeber frage fich, ob er nicht ichon im Geifte ben Beg betreten, fo gu werden. Fern fei es auch von mir, euch davon abzuhal= ten, euer zeitlich Gut zu mahren, aber Alles ift Tand und Staub und Moder. Und gabet ihr mit eurem geit= lichen Gut Bobithaten und Befchenke wie Sand am Meere, verflogen ift's, fehlt euch ber Glaube. Wahret euer But, fo viel ihr konnet, aber die einzige Berficherung ift bem, ber ba bauet auf bem Rele, ber ba ift ber Glaube, ber schüttert nicht und splittert nicht und ftebet fest obne Wanten. Und wenn rings umber beine Saaten bas Better fnickt, ber Glaube richtet bich auf. bu ftebeft fest wie ein Fels und Lobgefänge schallen aus beinem Munde. - Aber fei nur fein windelmeicher auszehriger naffalter Tropf, eber noch ein grundmäßiger Beide wie ber verficherte Mann, ben mag ber Berr noch in feine Bange faffen, fcmieden und fcweißen. Lag es nicht von bir beißen : bu bift nicht falt und nicht warm. bu bift lau, barum werbe ich bich ausspeien aus meinem Munde. - Eure Saaten find gefnickt, Roth und Sammer fteht euch bevor. Warum? Warum frage ich euch hat ber Berr feine Better befohlen, bag fie bernieberfahren und euch guchtigen? Ihr habt fein vergeffen in eurem Taumel, gottverlaffen ruht auf jedem von euch taufenbfältige Todesschuld. Darum .... "

"Das ift schandmäßiger Lug und Trug!" erscholl plöglich eine Stimme aus ber Gemeinde.

hat die Saule bort gesprochen? Dringen Worte aus bem ftarren Stein?

Es ware nicht wunderbarer als daß eine Stimme aus der Gemeinde es wagte sich hier zum Widerspruche zu erheben.

Die Blicke Aller richteten sich nach ber Säule bort wo Luzian stand, ein Lichtstrahl siel grade auf sein Antlit, auf dem ein wundersamer Glanz schimmerte, er blickte in die Sonne und seine Wimper zuckte nicht, dann schweiste sein Auge über die Bersammlung hin als wäre sie untergesunken, als suchte und fand sein Blick etwas das über den häuptern der Menschen um ihn her schwebte. Eine Weile herrschte Todesstille, man hörte das Picken der Thurmuhr, es war wie der laute Herzschlag der ganzen Kirche.

Jest rief ber Pfarrer: "Wer hat es gewagt, bas Wort bes herrn hier zu schänden?"

"Ich!" rief Luzian und legte die zitternden Sande fest auf bas Berg, bas ihm zu springen drohte.

"Sind eure Sande lahm? vom Satan gebunden?" rief der Pfarrer, "daß fie fich nicht erheben, um das Heiligthum von dem gottesleugnerischen Lase zu fäubern?"

Ein Tumult entftand in der Gemeinde, es ließ fich nicht ahnen und bestimmen was baraus werben follte.

"Kommt her!" rief Luzian und ftreckte seine Arme weit aus, aber seine Hande waren nicht zum Segnen ausgebreitet, seine Fäuste ballten sich, "kommt her! Glaubt nicht, daß ich mich binden lasse wie ein geduldig Lamm, Gott ist in mir, ich zerbreche die Hand, die sich nach mir ausstreckt."

"Soll ber Gottesläfterer noch länger bas Seiligthum entweihen?" fchrie ber Pfarrer schäumend vor Buth.

Die Gemeinde war wie erstarrt und Luzian sprach mit ruhiger weithin vernehmlicher Stimme:

"Ja, ich muß reden und wenn man mich jest auf den Scheiterhaufen legt, ich will. Du Gesalbter da oben, du schmähest Gott und die Menschen, ich will nicht Theil haben an deiner Sünde. Hört auf mich Brüder und Schwestern! Ich bin kein Weiser, aber ich weiß: Gott ist die Liebe, Gott lebt in uns, und schäft er uns Wetter und Unheil so thun wir uns zusammen und theilen mit einander und keiner hat sich zu schämen die Gabe zu empfangen und keiner darf hart sein sie zu geben. Du da oben, du willst wissen, warum Gott durch das Wetter unsere Felder verhagelt hat. Weil wir schlecht sind? Sind wir schlechter als alle unsere Nachbardörfer? Gott ist die Liebe, Gott ist in mir und die Liebe ist in mir, für euch, und ich will jest sterben. Die hölle ist nur in dir da oben und in Allen wie du...."

"Du bist verdammt und verflucht in Ewigkeit" schrie ber Pfarrer und flieg die Rangel berab.

Der Gottesdienst war zu Ende, die ganze Gemeinde schwirrte durcheinander. Luzian ging festen Schrittes der Thüre zu, Alles wich von ihm zurück, aber wie mit wunderbarer Kraft erhob sich die Ahne, faßte seine Hand und schritt so kräftig neben ihm her wie seit Jahren nicht. Sie gingen still heimwarts und dort sah sie den Luzian zum ersten Male in seinem Leben weinen und laut schluchzen wie ein Kind.

Die Uhne wußte gar nicht was fie beginnen follte, fie lief kopfschüttelnd im Zimmer umher, drückte an allen Fenstern ob sie auch fest zu seien und jagte zulett die Rate, die hinter'm Ofen saß, zur Thure hinaus, auch sie sollte nicht hören, daß der starke Mann weinte.

Luzian faß ba, er hatte die Sand auf den Tisch ge=

legt und das Antlit darauf verborgen.

"Meinft du nicht auch?" tröftet die Uhne, "wenn ber Kaiser Joseph nicht vergiftet war' und er hatt' das Leben noch, der that den jungen Pfarrer da ins Zucht= haus schicken? Nicht wahr?"

"Freilich" fagte Luzian und fcaute lächelnd auf.

## Das Nachspiel und ein falter Schlag.

Dem Schulmeister war indeg das Nachspiel in ber Drael fteden geblieben, es follte aber boch noch ausge= führt werben. In grausigem Wirrwarr brangte sich bie Gemeinde aus der Rirche. Der Pfarrer batte fich rafc in die Gafriftei gurudgezogen, die Miniftranten folgten ibm in ihren flatternden Bemden mit eiligen Schritten als ginge es zu einem Sterbenden. Nicht fo bebende ge= lang es ber Versammlung. Da ging einer und heftete ben Blick auf ben Boben als fuche er etwas, als mare ibm ber lette Biffen von einer icharfgewurzten Speife, ben er sich zur Legung und jum Nachschmacke bis jum Ende aufbewahrte, ploglich burch den ungeschickten Stoß eines Nachbars auf ben Boben geworfen worden. Fromme Mütterchen konnten faum ihr Gebetbuch zusammenlegen, bas ichien fo ichwer als gerrten bie Geifter ber unerlöften Borte baran, bie noch gefprochen werden mußten. Alle faben fich ftaunend um und ihre Blicke fragten, ob benn bas noch bie Rirche, bas noch bie Menfchen feien. ob benn nicht plöglich ein gewaltig Beichen erscheinen und ber Simmelsbogen frachend einfturgen mußte.

Die außere Burbe ift ein fein geschliffener, behutfam anzufassender Schmuck, überlieferft du herablaffend ober niedergebeugt das Diadem fremden Händen, du kannst die Grenze nicht mehr ziehen, wie weit sie dir's verschleppen, wie sie damit spielen und es gar zerschmetztern. So bei der äußern Würde von Personen, so von Heiligthümern und dergleichen. Unversehens entstand in der Gemeinde ein Johlen und Gröhlen, ein Toben und Tosen als ob das wilde Heer gefangen wäre. Man wußte nicht woher der Lärm kam, wo er entstanden, er schien aus den Wänden gedrungen. Durch Zischen und Rufen suchte man das Stimmengewitter zu beschwichtigen, aber das war wie ein ohnmächtiger Wasserstahl, den man in die helle Lohe leitet, zischend steigt der Dampf auf und mächtiger drängt sich ihm die Flamme nach.

Losgelaffen waren die Stimmen in allen Tonarten, die fonst hier still verharrten oder in gebundenen Sangen und Responsorien laut wurden.

Alles drängte dem Ausgang zu, den Brunnenbasche hatte eine muthwillige Schaar mitten in den Weihkessel gesetzt und er arbeitete sich triefend daraus hervor. Zeber der das Freie erreicht hatte, athmete leichter auf und fühlte sich erlöst von erdrückender Last. Niemand außer dem Brunnenbasche eilte nach Hause; man konnte sich nicht trennen ohne ein Wort der Verständigung, ohne einen gemeinsamen Halt; Jedem wars als müßte der Andere ihm helfen, als dürfe man sich jest nicht verlassen und trennen.

Den frevlerischen Spott, der mit dem Brunnenbasche begangen worden, hatten nur Wenige bemerkt.

Großen Versammlungen theilt fich leicht wie elettrifch eine gewisse gemeinfame Stimmung, so zu fagen eine

gemeinsame Wärme mit, so daß Niemand kaltes Blut und Ueberlegung genug hat, um über das Gemeingefühl sich erhebend, unbefangen das Borliegende zu deuten und zu klären.

Jest im Freien fühlte sich Jeder wiederum felbsiständiger, heller. Es scheint bei den Nervensträngen oftmals sich zu verhalten, wie bei den Saiten eines Instrumentes, die ihre Stimmung und Spannung andern, wenn sie in eine andere Temperatur gebracht werden. Dennoch konnte Einer den Andern nicht laffen, ein Gefühl der Gesammtverantwortlichkeit durchbebte sie.

Der Steinmet Wendel, der jahrans jahrein Mühlsteine meißelte, Mitglied des Bürgerausschuffes war, und zugleich in einer geheimnisvollen Uchtung stand, weil man ihn als Borsteher der Steinmeten kannte, die unter allerlei undurchdringlichen Ceremonien alljährlich ihr Innungsfest feierten, dieser, ein schmächtiger Mann, viel gewandert und von anerkannter Klugheit, hatte eine große Gruppe Männer um sich versammelt und selbst der Schultsheiß hörte ihm zu, zumal Zuhören unverfänglicher war als selbst reden.

Endlich erschien der Pfarrer in bürgerlicher Rleidung, er hielt die schwarzeingebundene Bibel und das Meßbuch mit der linken Hand auf die Bruft gedrückt, gesenkten Blickes, ohne aufzuschauen schritt er durch die Versammelten, die sich vor ihm zertheilten; plöglich schien ein Entschluß seinen Schritt zu hemmen, er warf seiner Gewohnheit nach den Kopf nach hinten, richtete das Antlit auswärts und schloß die Augen. Bon allen Seiten wurde Stille gerufen und der Pfarrer sprach:

"Meine lieben Christen!" die Stimme schien ihm zu stocken, man sah, er arbeitete mit aller Macht um Uthem, mur zu ben nächsten Umstehenden sagte er: "Ich bitte um Gebuld, ich werde mich gleich fassen." Man hörte solches indeß allerwärts und nach einer Weile fuhr er laut fort, die Hand hochemporstreckend:

"Auf! und wenn bad Gefäß meiner Seele gerbricht. Meine lieben Chriften! Gin Better, gräßlicher benn bas eure Saaten niederschmetterte, ift aus einer Seele voll Nacht und Dunkel niedergefturzt um bas Pflanzchen bes Glaubens in euch zu begraben. Fluchet nicht bem, von wannen foldes ausging, er ift arm genug und wenn er alle Guter ber Erde fein eigen nennte. Gebet bin und Jeder bete ftill um fein Beil und feine Erlöfung burch Die Gnade, wie ich es thun werde im ftillen Rammerlein auf meinen Anieen mit meinen Thranen. Er ift mein Bruder, ich laff' ibn nicht und Niemand barf ibn laffen. 3ch fpreche nicht von ber Schmähung, Die mir angethan worden. Bas bin ich? Ein unwürdiger Rnecht beffen, bem wir Alle bienen. Und fo ibr alfo betet für ibn, wird ber Berr euch Macht verleiben und euch beanaden, auf daß der bofe Reind ber umgeht, eure Ber= gen nicht in feine Fallftricke rife. Roch eins. 3ch ermahne euch zum Frieden. Thuet wohl benen, die euch Bofes thun. Laffet ben gerechten Groll, daß das Beiligthum geschändet murde, nicht 3hm entgelten. Will Lugian ein Lugifer werden, beweinet ibn, aber Niemand mage es, ber Gerechtigfeit des herrn ber heerschaaren vorzugreifen. Gin Jeder muß feine Saut felber gu Martte tragen, fagt bas Sprichwort; Niemand mage es, fie ibm

freventlich voraus zu gerben. Vielleicht will Luzian Intherisch werden oder will er gar die neue preußische Religion, das Gemächt von dem Bruder Schlefinger. Wir können mit Gebet und frommen Ermahnungen um die Abwehr fleben, aber Niemand wage es seine Hand — "

"Bas da?" unterbrach plöglich eine Stimme. heute schien Alles aus Rand und Band zu gehen. Der Steinmet Wendel suhr fort: "Mit Verlaub herr Pfarrer, ich red wegen der Schwachen im Geist, die könnten schier gar meinen, ihr wolltet aushehen statt abwehren. Nicht wahr ihr Mannen, es ist kein ehrlicher Mann im Ort und in der ganzen Gegend, der dem Luzian das Schwarze unter dem Nagel beleidigen möcht? Hab ich recht oder nicht?"

"Hat recht. Wer will bem Luzian was thun?" scholl es aus der Versammlung und Wendel sagte schmunzelnd: "Nun noch ein Wort. Was ihr da wegen der preußischen Religion saget ist auch sehlgeschossen. Wir lassen uns mit dem Worte preußisch keine Pelzmärte mehr vormachen, das ist vorbei; der Preuß will ja auch die Resligion gar nicht, er klemmt sie ja wo er kann, der Hauptpreuß der König ist eher euer...."

"Genug" unterbrach ihn ber Pfarrer "ich wußte est in tief betrübtem Herzen, daß der Verblendete nicht allein steht, daß der Zeitungsglaube noch mehr Apostel hat. Ich rede nur noch zu Euch, die ihr Christen seidzein Jeder bete still für den Andern und suche sein berz zu reinigen. Gott mit euch."

Schnellen Schrittes ging der Pfarrer feiner Wohnung zu und nun ftob Alles in wilber Haft auseinander.

"Wer geht mit zum Luzian?" rief Wenbel noch. Dieser Ruf schien zu spät zu kommen, benn die Meisten hatten sich bereits zum Heimgang gewendet, sie schienen vorerst bes Kirchenstreites satt und verspürten einen anbern Hunger. Wenbel ging bloß von Egibi geleitet zu Luzian.

An biesem Mittage herrschte in allen Häusern eine sonntagswidrige Ungeduld. Die Männer setzen sich kaum ruhig zum Essen nieder und standen bald wieder aus, um sich mit Nachbaren und Freunden über das Borgesallene auszusprechen. Es war nichts Neues zu holen, aber Jeder mußte doch sagen wie es ihm zu Muthe war und Jeder wollte das Ereignis auf ganz besondere Weise erlebt haben; da waren Umstände, Borahnungen und Wahrzeichen, die Niemand außer ihm kannte. Es war wie die Löschmannschaft nach einem plöslich ausgebrochenen Brande, die sich nun in der Wirthsstube zusammen sindet, man kann noch nicht in sein Heimwesen zurück und Jeder muß berichten wie und wo er überrascht ward und was er als Einzelner im Gesammten vollbrachte.

Was nun zu thun sei, davon war nirgends die Rede. Sollte die mußige Selbstbespiegelung, biese Grundfäul= niß im Charakter unserer Tage, sich auch hier schon ein= gefressen haben?

Es muß fich bald zeigen.

## Ein Herz ist aufgegangen.

Schließen wir uns an Wendel und Egidi an. Wir treffen Lugian bembearmelig binter bem Tifche figen, beitern Blides breinschauend. Die Ungehörigen aber ftanben in ber Stube und auf ber hausflur, fo in ftarrem Schmerze in fich gebannt, als lage in ber Rammer nebenan eine geliebte Leiche, beren emiger Schlaf wie gu leisem Auftreten gemabnte. Die Schwiegertochter, Die bochschwangere Frau Egibi's, hielt die Rinder behutsam jum Schweigen an, fie wußten nicht, was all ber ftille Rummer bedeute und liegen fich's gefallen, daß fie gegen alle Sausregel furz vor dem Mittageffen ein Butterbrod befamen. Das Feuer auf bem Berbe mar ausgegangen und schickte feine Rauchwolfen in die Sausflur und in bie Stube fobald fich biefe öffnete; Riemand blies bas Keuer an. Die Knechte und Mägde trieben fich draußen umber, alle Ordnung ichien aufgelöft.

"Billst's mithalten Wenbel?" fragte Luzian ben Eintretenden, "von ben Meinigen will keins an ben Tisch; sie meinen das sei mein Henkermahl, jest gleich nach dem Essen werde ich geköpft. Und ich sag' dir, ich habe einen weltsmäßigen Hunger, so hab ich mein Leb-

tag keinen gespürt, grad wie wenn ich übers Hungerskraut gangen war. Ich möcht' nur wiffen, ob die Hauptkeger, die dem Pfaffen in's Zeug gefahren sind, auch alleman so einen Hunger gehabt haben, so einen grundrührigen. Weißt nicht?"

"Ich hab noch nichts bavon gehört, was ber Doktor Luther zu Mittag geffen hat, wie er vom Reichstag in Worms in seine Herberge heimkehrt ift," entgegnete Wendel, Luzian die Hand schüttelnd und bieser begann wieder.

"Miso du mußt mir boch auch recht geben?"
"Freilich, es ist genug ben unten gewesen."

"Du bist halt ber Wendel, du weißt, daß man bie Birnen schütteln kann," sagte Luzian aufstehend. Er ging die Stube auf und ab, in seinem Blicke, in seiner Haltung lag etwas Hohheitliches, wie wenn er plöglich zum Feldherrn ausgerufen worden wäre und draußen harren seiner die geschaarten Bölker. Er schlug sich ruhig mit beiden Händen mehrmals auf die Brust, als wollte er die sich bäumende Kraft darin beschwichtigen.

"Alfo wie Ein Mann muß bie Gemeinde zu mir ftehen" fagte er endlich ftillhaltend.

"D Luzian!" fagte Wendel und schaute mitleibsvoll zu bem Abgewandten auf.

"Bas ift?" rief Luzian in halber Wendung sich umtehrend sprühenden Auges "was ift? wollen sie nicht?" fuhr er in scharfem Tone fort, indem er Wendel mäch= tig schüttelte, als wäre dieser der Unterbesehlshaber der aufrührerisch gewordenen Truppen. "D Luzian!" sagte Wendel kopfschüttelnd, "lehr mich die Menschen nicht kennen. Ich bin nur um ein Jahr älter als du, aber ich bin weit in der Welt he= rumkommen. Guck, da zerren und bellen sie das ganze Jahr und wenn einer heraustritt und er packt die Niedertracht bei der Gurgel und er kommt dafür in die Patsch, hui! da ist das Räple auf der Mauer, da will Reiner was dabei haben, da duckt sich ein Jedes und sagt: Ja warum hat er's auch so dumm angefangen? warum hat er sich so weit eingelassen? Er dauert mich — das ist noch das Höchste. Und wenn sie ja zusammenhalten thäten, wär' ihnen geholsen, aber da denkt Keiner dran, da — "

"Alfo du glaubst — " fuhr Luzian auf und seine Sand faßte krampshaft den Sprecher.

"Daß du allein schafft" fuhr Wendel fort. Du bift ein reicher Mann, du kennst's nicht aus Erfahrung, weißt aber doch: das schwerste Geschäft ist — allein dreschen. Wenn's mehr bei einander sind, thut sich's noch so ring, es ist wie wenn der Gleichschlag den Flegel von selber heben thät. Lieber allein tanzen, als allein dreschen. So ist's recht, lach nur. Es geschieht dir auch nicht so viel. Der Pfarrer hat in der Predigt auf dich angespielt, das darf — "

"Nichts, da bavon will ich nichts," entgegnete Luzian "Er oder Ich. Aber du bist immer so ein Schnee= sieber gewesen. Laß du nur mich machen. Egibi! hol jett das Babi, es soll das Essen 'rein thun ich muß bald fort." Egibi fam nach einer Beile wieder und fagte, Babe fei in ihrer Kammer eingeschlossen, sie weine, gebe feine Antwort und mache nicht auf.

"Es wird gleich da fein" fagte Luzian die Lippen schärfend. Die Frau hielt ihn unter der Thure fest und rief:

"Um Gotteswillen gib doch Fried, ich will bas Effen bringen."

"Rein, bas Babi muß ber."

Er machte sich los und ging die Treppe hinauf. Droben rief er:

"Babi! mach auf!"

Reine Untwort.

"Babi, ich, bein Bater ruft."

Man hörte Jemand schwer fich vom Boden aufrichten, ein Riegel wurde gurudgeschoben.

Luzian ftand felbft eine Weile erschüttert beim Un-

"Bas haft? was ift? komm abi" sagte Luzian sanft. "Bater, schlaget mich todt, aber ich kann mich vor keinem Menschen mehr sehen laffen," rief Babi schluch= zend und warf sich auf bas Bette.

"Warum? warum? Gib Antwort, red, red, fag

"Wenn ich nur tobt ware und ber Paule auch" flöhnte Babi endlich.

"Babi!" fuhr Luzian auf, die Haare standen ihm zu Berge, es überrieselte ihn eiskalt, "Babi, ich will nicht hoffen, daß es Gil hat mit deiner Hochzeit; Babi, ich erwurg' dich jest da gleich" fuhr er zitternd fort "wenns

an dem ift. Soll der Pfaff sagen: So gehts bei den Gottlosen her und so find seine Kinder? Babi, red' oder ich weiß nicht was ich thu'."

"Bater! Ich mach euch fein' Schand," erwiederte Babi.

Unwillfürlich hatte sie bas Wort Ich so scharf betont, daß es Luzian durchzuckte, er hielt an sich und plöglich kam eine seltsame Wandlung über ihn. Bligschnell kam ihm der Gedanke, daß er seinem Kinde Unrecht thue, weil er selber in Wallung war. Er schalt sich, daß er seinen Zorn an dem unschuldigen Kinde auslasse und er fagte:

"Berzeih mir Babi, ich hab dir Unrecht than, ich will keinem Menschen Unrecht thun, sonst bin ich verlo= ren, "sprach er wie zu sich selber und fuhr dann fort: "Babi, dein Vater macht dir auch kein' Schand."

Diese letten Worte sprach er wie mit ftockender Stimme, so daß Babi allen Kummer aus dem Antlig wischte und wie erhoben zu ihm aufschaute.

Wie rasch schossen bier die Empfindungen bin und wieder. Babi ware gern niedergekniet vor dem Bater, der fich so vor ihr demuthigte.

Man muß sich die machtvollsommene, über Bibersfpruch und Einrede erhabene Stellung des Baters im Bauernhause vergegenwärtigen, um zu ermessen, was es heißt, daß Luzian sich seinem Kinde wie ein Büßender gegenüberstellte. Ist es schon in anderen Kreisen für einen abgeschlossenen in sich ruhenden Charafter schwer, sich zu beugen, Irrthum, Fehl und Uebereilung offen zu bekennen, umgeht man gerne das Geständniß in Worten und

will folches stillschweigend aus der nachfolgenden That erkennen lassen — wie unsäglich mehr war solche rasche Reumüthigkeit für den Bater hier. Dieses lette empfand Babi und es that ihr tief wehe, daß sie den Bater so niedergedrückt hatte.

Heischt man auch im augenblicklichen Unmuthe oft ein merkliches Reubekenntniß, so wird doch ein ebles Gemuth die Beugung rasch ausheben und möchte lieber selbst sich niederwerfen und um Verzeihung flehen, daß man es so weit getrieben.

Wie vieler an Ton und Zeichen gebundener Borte bedarf es, um dem unendlich raschen Fluge der Empfindung schwerfällig nachzugehen.

Bater und Tochter standen hier gegenüber und in ihrer haltung schien nichts erkennbar von der Weichmüsthigkeit, dem fanften Fassen und heben in ihrem Geifte.

Der Blüthenkelch eines Menschengemuthes öffnete fich, bas wer weiß wie lange noch verschloffen in fich geruht hatte.

Babi erfannte nur einfach, daß sie ihrem Bater helfen und beistehen muffe, statt ihn zu harmen; und schwingt sich ein Gerz über das eigene Leid hinaus und sucht fremdes zu heilen, so ist die Erlösung gefunden.

Zum ersten Male in ihrem Leben wagte es Babi, bie hand ihres Baters zu fassen, bann sagte sie: "Kommet, ich will bas Effen auftragen."

Bictor ward herbeigerufen und fprach bas Tifchgebet. Luzian hörte zu, als vernehme er's zum erstenmale, er fchien jedes einzelne Wort in seinen Gedanken zu prufen.

Wie er verkündet, so wars. Luzian hatte in der That einen weltsmäßigen Hunger, wie ers genannt hatte; er war dabei überaus heiter und wohlgemuth. "Mich freut das Effen und ich thue ihm feine Ehr' und Refpekt an, ich mein' das wär' der beste Dank gegen Gott", sagte er einmal. Niemand antwortete. Die Frau schöpfte sich auch heraus aber sie aß nicht. Egibi war auch lautlos.

Babi betrachtete den Bater immer mit freudestrahlendem Antlige, als hätte er ihr eben erst das Köstlichste und Herrlichste geschenkt. Niemand ahnte was in dem Mädchen vorging und selbst Luzian wußte nicht, welch eine Bunderblume neben ihm aufgesprießt war. Bäbi, die es sonst nie gewagt hatte im Beisein des Baters ungefragt bei Tische ein Wort zu reden, sagte jest, lange nachdem der Bater das Obige gesprochen hatte:

"Ja Bater, laßt Euch nur nichts zu herzen gehen."
"Sei ohne Sorg', es geschieht mir nicht an Leib und Leben" erwiederte Luzian ftaunend, "aber jest halt der Ahne das Effen warm und paß auf, daß es nicht anbrenzelt."

Die Ahne war nämlich balb nach ber Morgenkirche in ber Rammer eingeschlafen. Luzian schöpfte ihr bei Tische zuerst und bas Best heraus.

Babi ging immer ab und zu, sie verkostete keinen Bissen, es kam ihr fast sonderbar vor, daß die Menschen durch Speise und Trank ihr Leben auffrischen, sie bestrachtete die Speisen wie etwas, das sie gar nichts ansginge; sie war so satt, so tiefgetränkt, daß sie glaubte, hundert Jahre so fortleben zu können.

In bem Sause, wo sie geboren und erzogen war, bas sie noch nie verlaffen hatte, schaute sich jest Babi um, als kame sie eben aus ber Luft herabgeflogen und hätte sich nur hier niedergelassen; fragend schien sie zu forschen, wer denn gekocht habe, wer das Haus gebaut und eingerichtet, wie der Mensch so vielerlei nöthig habe — sie wollte doch von Allem nichts; sie schien fragen zu müssen, ob denn früher schon eine Welt da war, während ihr eigen Leben jest erst aufging. Ein neu geboren Kind, das reden konnte, mußte so die Welt erfassen.

Babi ftand oft ftill, ichloß die Augen und ichaute in fich. Gie konnte es nicht in Worte und fefte Bedanken fegen, aber fie fublte es, in biefer Stunde mar fie gum Bewuftfein ihrer felbft erwacht, wieder geboren. Wie batte heut am Morgen namenlofer Schmerz ihr ganzes Befen aufzehren wollen, die füßeste zuversichtliche Soffnung war in unabsehbare Ferne gerückt. Jest war's ihr als ob ein fremder Mensch in all ben Rlagen gerungen babe, fie felber mar ja fo frob, wie abgelöft aus einer fremden Sulfe. Sie mußte fich faft gewaltsam bie Erinnerung guruckrufen, daß fie Braut fei, daß fie auf ber Schwelle ftand ein eigen Beimwesen zu grunden. Das war ein Rind, das folches erlebt hatte, wo ift es bin? Sie ware gerne zu allen Menschen bingeeilt und hatte ihnen gefagt, daß fie ihren Bater über Alles liebe, bag er mehr fei als die ganze Welt. Und Paule? Der war ja eins mit ihr, ber mußte ja Alles mit erfahren und ge= bacht haben wie sie - ober wars nicht fo?

Ein Mädchen, das den Bater verlaffen, bestimmt sich jett erst in der Entfernung der stillen Berehrung, die es für den Bürdigen gehegt, sehnsuchtsvoll öffnet sich das innerste Heiligthum des Herzens und hell strahlt das erhabene Bild aller Kraft und alles Edelsinns. Wie

gang anders tritt bann wieder bie Tochter ihrem Erzenger entgegen.

Babi hatte sich von ihrem Vater mehr als räumlich entfernt und sie erschaute ihn jest wie einen heiligen, der ihr geraubt war. Nicht durch äußere Lehre, aus dem innersten Zusammenhang der Familie sollte Babi zum höchsten Leben erweckt werden.

Wir werben vielleicht bas geheimnisvoll bunkle Balten in der Seele bes Maddens noch naher kennen lernen, wenn nicht die scharfe Wirklichkeit solches in sich bricht.

"Bas ist das für ein Lärm?" rief plöglich Alles in ber Stube. Man sprang an's Fenster. Des Schüßen Christoph drehte vor dem Hause die große "Rätsch", das ist der Rasten aus gespannten Brettern, die ein Ramm= rad in Bewegung sett. Die Rätsch dient statt der Rirthengloden, wenn diese zur Fastenzeit nach Rom zur Beichte wallsahren. Was sollte das aber jest mitten im Sommer? Ein Theil der Tischgenossen rannte auf die Straße, um Erkundigungen einzuziehen, die Uedrigen eilsten in die Rammer, wo die Ahne von dem plöglichen Knattern der Rätsch ausgewacht war und laut schrie, das haus stürze ein.

Balb erfuhr man was vorging. Der Pfarrer hatte verordnet, daß weil die Kirche entweiht fei, keine Glokfen geläutet werden dürfen; er wußte wohl, daß die Kirche das Herz der Gemeinde, zumal am Sonntage, und dieses Herz kehrte er um und um, er ließ den Altar, die Gefäße u. f. w. aus der Kirche bringen und im Freien aufstellen, um dort den Mittagsgottesdienst zu halten.

"Rannst bu bas lesen?" fragte Luzian ben Wenbel, als fie in ber Rammer waren und beutete auf bie innere Seite der Thure.

"Ja" entgegnete Wendel und las das mit Kreide hingeschriebene Wort: Thomasius!

"Komm heraus ich muß bir was erzählen" fagte Luzian und fuhr dann in der Stube fort: "Guck, wenn ich den Namen wieder seh' und hör', da weiß ich's ganz deutlich, wie es bei mir angefangen hat, daß ich den Pfaffen so auf den Haken sitze; die Hexen sind daran schuld und die Ahne drin."

Wie fo? Saltst du denn die Uhne für eine Ber'?" "Umkehrt ift auch gefahren. Ich hab' mir fo benkt, wenn bie Uhne in alten Zeiten gelebt hatt', wer weiß ob fie nicht verbrannt war, fie hat oft so gewundrige Sachen an fich. Und ba, ba ift mir's fiebig beiß einge= fallen, wie doch vor Alters bie Welt fo graufam verbammt bran gewesen ift. 3ch hab ben alten Pfarrer barüber befragt, warum benn bie Geiftlichkeit bas fo lang jugeben bat, und da bat er mir bestanden, daß man wirklich und mahrhaft an hexen glaubt hat. Wie ein Blig ift mirs da ins Berg geschlagen: Alfo fo? Euer Sad' ift auch nicht unfehlbar? Ihr konnet auf ben leten\*) Beg geben und die Beihe und der beilig' Geift bilft nicht? . . Und ba hab ich bem Pfarrer gefagt, warum benn bie Luge von ben heren und ber Zauberei in der Bibel steht. Da hat er die Achseln zuckt und

<sup>\*)</sup> Leg. falfc, unrecht.

mir ein' Drif' anboten, weißt wie er oft than bat, wenn er nimmehr hat reden durfen. Er hat hernach wieder fein' alt' Sach vorbracht, ich foll bas Bibellefen fein laffen, bas paff' nicht für einen fatholischen Chriften, ba fuspern bie Lutherischen immer brin 'rum. Wie ich fort= geb' gibt er mir ein Buch mit jum Lefen. Da ftebt Alles brin. Der hexenglaube ift ein Beftandvieh, bas ber alt' Mofes aus Aegyptenland bei uns eingestellt bat und wir muffen Ralber bavon gieben, ober aber es maften mit bem besten Kutter von unseren Matten. Die Lugengeschicht' von den Beren ift uns von den Juden verblieben. Der Doktor Luther hat bem Teufel auch nicht ben Geniffang geben, er hat ihm nur bas Tintenfag an ben Ropf geschmiffen und er ift schon vorher schwarz. Gud, und weil ich jest gewußt hab, daß es feine Beren und keinen Teufel gibt, ba ift Alles bei mir gufammen= gepoltert, grad wie wenn man bei einem alten Saus auf ber einen Seite eine Wand einreift und auf ber andern fällts von felber ein."

"Was haft du denn aber mit dem Thomasius?"

"Ja, ber Mann hat dem Faß den Boden ausgeschlagen. Jest horch. Bon all den tausend und aber tausend Geistlichen ist keiner dem Lügenwesen vom Teusel und Hexen auf den Leib gangen, Narr, es steht ja in der Bibel und sie brauchens zum Pelzmärte, der Pussendorf allein hat die Sach am rechten Zipfel gesaßt und die Geistlichen sind immer mit gangen, wenn man so eine arme alte Frau verbrannt hat und haben noch bestet aus ihrer Bibel und aus anderem. Ich hab dem alten Pfarrer offen bestanden, daß Bieles bei mir nichts

mehr gilt, da hat er nur so geschmungelt und bat gefagt: bas fei ichon lang und wird immer fo fein, bak Die Gescheiten auf Bieles nichts mehr halten, aber ber große Saufe, bas Bolf fann nicht bavon laffen. Bas meinft, wie mich bas grimmt bat? Jest wenn 3ch nicht von ihm felber brauf tommen war, fo ftedet' ich auch noch im großen Saufen? Eure verdammte Vflicht und Soul-Digfeit ift's ihr Beiftlichen, daß feiner in ber Geschichte ftecken bleibt und an Teufel und Beren glaubt, Die es gar nicht gibt. Da predigen und lebren fie bas gange Sabr Sachen, von benen fie fo wenig wiffen wie wir, ba ftopfen fie bie Rinder voll mit Zeugs - ich mocht' oft die Band' 'nauf, wenn ich bor was mein Bictor Tag für Tag auswendig lernen muß- und wenn fich das bernach in ben Gedanken verhartet und verbuttet, ba Schreien fie: man barf bem Bolf nicht an feinem alten Glauben anrühren. Ja wer bat ibn benn bineinge= pflanzt? . . . Das Bolf! bas Bolf! Beißt benn, wer bas Bolk ift? Wenn ich bas Wort bor', geht mir allemal die Gall über. Wer halt nicht mit regiert, geiftlich oder weltlich, der ift Bolf.

Der neue Pfarrer ist doch gewiß mein Mann nicht, aber das hat er recht: was die Herren nimmehr mögen, das sollen wir, das soll das Bolk auffressen. Aber es ift grad das Gegentheil von dem was er gesagt hat, die Aufklärung ists nicht, hingegen aber der Lutschebrei.

"Aber bie Bibel? das Wort Gottes? Es fteht die Geschicht' von den Hexen und dem Teufel und der Zauberei drin — ich will nichts von der Bibel. Guck, noch jest wenn ich das sag ist mirs, wie wenn ich einen

Stich mitten burch den Leib bekam', aber es geht nicht anders. Dazumal bin ich dir Tage und Wochen herum= gelaufen, wie wenn mir einer das hirn aus dem Kopf genommen hätt! Es nütt aber Alles nichts, in die Bi= bel hinein friegt man mich nimmehr."

"Ja Luzian," schaltete Wendel ein, "ich seh's wohl, bu bist weit ab vom Fahrweg."

"Freilich, aber ich hab doch gang allein ben Weg ju unferem Berrgott gefunden, gang allein, ohne Pfaff. 3d werd' bie Nacht nie vergeffen, es ift mir, wie wenns beut war! 3ch bin im Spätjahr in G. und mach' mit bem R. einen Bretterhandel ab, bu fennft ibn ja, er ift ein gescheiter Mann, er fammt fich feinen borftigen Battenbart allfort mit einem Beiberfammle und macht viel Spag', er ift auch beim Landtag. Wie wir nun beim Weinkauf figen, geht mir bas Berg auf und ich flag' ihm mein' Noth; ba lacht er, daß er fich am Tisch heben muß und bie Butellen mit wackeln. Ich mag's nimmehr fagen, mas er vorbracht bat, und wie er fiebt, daß es mir bitterer Ernft ift, flopft er mir auf die Achsel und fagt: "Luzian, folget mir und fclaget euch bie Sachen aus dem Ropf, bas Sprüchwort fagt: es ift fein Strick fo lang, man findet fein End; bas ift aber beim Pfaffenftrick nicht mahr. Drum muß man in ber Religion bie leut' für fich machen laffen, mas man bentt bei fich behalten, mogen Undre glauben mas fie wollen. Lugian fagt er, ihr wiffet fo gut als ich, man muß bas Brett bohren, wo es bunn ift, aber da fist eine Aftwurzel, da bricht ber schärffte Bohrer. Laffet euch ja von eueren Gedanken babeim nichts merken vor feiner Menschenfeel'.

Wir haben auf euch gerechnet, ihr muffet bei ber nachften Landtagswahl Abgeordneter werden, ber Alte, ber wie ihr wohl wiffet, bas gange Land im Sack bat, hilft euch auch, aber von Religion barf babei nicht bie Rebe Tein. Es fann euch nicht fehlen; aber wenn bas gemeine Bolf merft, daß ihr ihm an feinen Glauben wollt, ba ift's aus und amen . . . . So rebet ber R. Bas meinft Benbel? Benn mir eins ins Geficht geschlagen batt, es hatt mir nicht weber than. 3ch hab' ftill austrunfen und bin beim. - Go? Alfo auch die Leut', die thun, wie wenn ihnen ber Teufel aus ber Sand freffen mußt', Die wollen in bem Stud von ber Religion nicht 'raus mit der Farb', man fürchtet fich. Gud Wendel, ich hab gu gar nichts auf ber Welt mehr Zutrauen gehabt. 3ch hab' austrunken und bin fort, beime gu und es ift mir boch grad wie wenn ich auf ber ganzen Belt nirgends mehr babeim war', es geht mich Niemand mehr was an, ich geh aber die Straf' bin, wie wenn mich eins fort= Schuben that. Brennend beiß ift's über mich fommen: Ja, ja es hilft einem fein Mensch auf ber Belt, bu mußt bir felbst helfen. Wenn ich nur mußt' wo ichs anpact'. Best ift mir's gewesen, wie wenn ich geftorben war, die Leut laufen 'rum und wollen mich begraben und ich fann ihnen nicht gurufen, bag ich leb'. Jest hab ich ausdenken wollen, wie's fein wird, wenn ich ge= ftorben bin, mas meine Leut' machen und die Anderen, wie's im Dorf aussieht, mas fie reden und treiben. 3ch bin aber nicht weit kommen, da kann ich nimmehr fort mit meinen Bedanken. Alles ift mit mir gringel'rum gangen, wie bazumal wie ich auf ben Strafburger Munster 'naufgestiegen bin und ich gemeint hab, jest muß' ich mich 'nunterstürzen; ich hab laut aufgeschrieen und ich hab gemeint, ich werd' närrisch. Dein Lebtag hab' ich boch fein' Angst gehabt und jest ist mirs wie wenn aus jedem Busch Einer käm und schießt mich todt, da liegst du. Jeder Steinhausen am Weg kommt mir wie ein Unthier vor, das da liegt und nur wartet, bis ich bort bin und dann aufschnappt. Ich hab beten wollen und hab nicht können . . . . "

"Ja, Luzian, das sind die Geburtswehen, dazumal ist der alte Luzian gestorben und der neu' auf die Welt kommen" schaltete Wendel ein.

"Borch vaß auf," fuhr Luzian fort : "Wenn mich jett ber Tob ftredt, bat mirs boch eine Menschenseele abaenommen. Es ift lang Racht, fein Stern am Simmel und auf allen Binken und Ecken flimmert ein Licht aus ben einzechten Säufern und wo ich an einem Saus an ber Straf vorbeitomm, ba hor ich beten. 3ch fteb manchmal ftill und es friert mich und ift boch gar nicht falt. Die Sunde bellen und geben fein' Rub, Die Leut aucken zum Kenfter 'raus und beten weiter und ichauen was es gibt, fort, fort bin ich wie ein Galgendieb, es war mir, wie wenn ich ben Leuten mas aus ihrem Gebet gestohlen hatt'. Best fangt es fachte an ju regnen, es fäuselt nur fo berab, ber Ropf hat mir brannt und bas hat mich ein biste abfühlt. Ich bin fo meines Beges fort und es bat fich mir ein Lied ein Lied burch bie Seel' fprochen, das die Mutter fingt:

Alte Welt, Gott gesegne dich 3ch fahr dahin gen himmelreich.

3ch bab nun gar nichts anderes im Ginn gehabt als Die paar Worte, bie baben fich immer allein gefungen und es ift mir gewesen wie wenn mich eines nach ber Beifung von bem Lied am Leitfeil halten that und ba ift mire wieder fterbensangst geworden und ich hab laut aufgeschrien und bin felber erschrocken wie's im Balb wiederhallt. Der Regen ift ftarter fommen und es bat pur fo pflaticht und ich bab bir faum einen Ruf beben können, meine Rnie find wie abbrochen; ich folepp mich noch fort bis zu bem Steinbruch, wo bu bas gange Sahr Schaffst; unter beinem Strobbach bort bab' ich mich auf Die Steine bingelegt. 3ch bab fein' Dlubigfeit mehr gefpurt, wie ich fo ba lieg, aber boch ift mirs, wie wenn ich von ber gangen Belt ausgeftogen mar, ich bab feine Frau und feine Rinder und fein Saus, nichts, nichts und unfer herrgott broben verläßt mich auch. Da hab ich unfern Berrgott bittet, er foll mir ein Zeichen geben, ein Beiden, mas fei, bag ich weiß, ich bin nicht auf bem unrechten Beg. Still hab ich hingehorcht, ob nichts fommt, es läßt fich aber nichts boren, als ber Regen, wie er burch bie Baume riefelt und rauscht, wie wenn Blatt und Zweig zu einander fagen thaten: es ichmedt aut und frisch lag bird wohlbekommen, ich hab auch mein Theil. Jest fpricht fich wieder bas Lied:

Alte Belt! Gott gefegne bich Sch fahr dahin gen himmelreich.

Wie ein Blit ift mirs jest aufgangen: das ift noch alter Aberglaube von dir, daß du ein Zeichen willst; es ist erlogen daß je einer eins bekommen hat, sonst mußt's jest auch sein und da hatt unser Herrgott viel ju thun. Was Engel! Gibts feine Teufel, fo gibts auch feine Engel. Sind Ginmal Bunber gefcheben, fo mußten auch jest vorfommen, weil aber jest feine gefcheben, fo find auch feine gefcheben. Sag bu Bibel, was bu magft. Und jest wird mirs auf Einmal, wie wenn ich in lauter Seligfeit ichwimmen that: bu willft rechtschaffen fein, bab' ich laut vor mich bingefagt und Alles hat mir in Freuden gelacht wie lauter liebe Menschengesichter, die ich feb' und die ich doch mit fei= nem Mug' erblickt hab', und jest hab' iche gang beutlich gespürt: Ja ich bin auf bem rechten Beg . . 3ch fann bir nicht fagen, wie mirs mar, aber fo wie wenn mich unfer Berrgott felber gefüßt hatt', und ich bin aufgesprungen und batt gern jest bie gange Belt glücklich gemacht. 3ch hab gewußt und weiß es, ich bin nicht folecht und will nicht schlecht fein. Bas will ich benn? Ronnt' ich nicht in Fried' und Ehren leben, wenn ich ben Aberglauben fein ließ'? Aber ich barf nicht, ich will nicht. Ich hab mich wieder umgelegt, ich mag nicht beim, mir ift fo wohl da draugen, wie wenn ich vom Tod auferstanden war'; fo gludlich bin ich noch nie gewefen wie ba in ber Stund."

"Du bift ja ba gelegen, wie ber Erzvater Jakob auf bem Stein, wo er gesehen hat, wie bie Engel auf einer Leiter auf nieber steigen vom himmel", bemerkte Wendel schalthaft; Luzian aber erwieberte ernst:

"Was auf nieber steigen von bem himmel! bas ift ja auch alter Aberglaube, baß auf dem blauen Deckel ba oben unser herrgott sist. Nein, mir ift's anders gewe-

fen, rings 'rum um bie gange Belt giebt es Menfchen, freie, gute, die find mir lieber als die Engel die auf und abfteigen. 3ch bin gleich fertig, ich muß bir ausergablen. Erft gegen Morgen bin ich beimfommen und meine Leut' haben nicht gemerkt, warum ich von ba an fo beiter gewesen bin, ber Abne bab' iche fo balb und balb berichtet. 3ch will mich nichts berühmen, es fonnt' ein Jedes braver fein, wenn es fich ehrlich fragt, aber von dem Tag an hab ich mit Wiffen und Willen gewiß feinem Menfchen was Leids than und hab geholfen wo ich fann. Drum bin ich jest fo beiter. Guct, Die Pfaffen bie plagen einen immer mit unferer Gundenfculd. ja freilich es bat ein Jedes fein Bundele, aber man friegt' mehr Rraft, wenn man einem fagen that: freu bich an bem Rechtschaffenen was bu than baft; wenn man's betrachtet, wills eigentlich nicht fo viel beißen und man thut weiter. Gud, das Blut fonnt' ich theilen mit meinem Nebenmenschen und ich fcam mich, wenn fie fich für einen guten Dienft bei mir bedanken und ba foll ich mir von bem Pfaff fagen laffen: bas fei Alles für bie Rat, wenn man den rechten Glauben nicht hat? Rein und neun und neunzigmal nein. Wenn ich nicht por mir felber fagen kann, bu willft rechtschaffen fein, ba bin ich verloren. Erft beut hab ich meiner Babi Unrecht than und ..."

In biefem Augenblick hörte man ein Geräusch in ber Ruche. Das Schubfensterchen, bas nach ber Stube führte, ging ganz auf, eine Pfanne fiel lärmend auf den Steinboden. Luzian feste nur noch hinzu: "Aber das ift jest vorbei."

"Du guter Kerle" schloß Wendel, "du hast dich hart angriffen und plagt, bist 'rum gelausen wie ein verscheuchter Dieb und ist doch gar nicht nöthig gewesen. Narr, was man nicht verheben kann, das läßt man liegen. Ich hab's viel kürzer gemacht. Wie ich zu Berstand kommen bin und es hat Vieles nimmer 'nein wollen, da hab ichs halt draußen gelassen mit aller Ruh. Mag die Bibel und Alles was da davon herstammt, sehen, wo es ein Unterkommen sindet, bei mir ist kein Plaß. Ich laß' aber die andern Leut' auch treiben, was sie wollen; ich dürst' nichts ansangen, wenn ich auch wollt'. Ich muß von meinem Handwerf leben und gelte drum nicht viel; du, du darsst dich schon eher an den Laden legen, du bist der reichste Mann im Ort."

"D Wendel!" sagte Luzian mit weicher Stimme, "du kannst dir nicht denken, wie tief es bei mir gesessen ist, drum darf ich meine Nebenmenschen nicht laufen lassen, ich muß ihnen helfen. Und da siehst du's jest an dir selber, wie es in der Welt steht, daß man reich oder g'studirt sein muß, wenn das Wort von einem was bedeuten soll. Wo ist da die Religion?"

"Ja Luzian, du follst halt auch auf einem andern Plat fteben."

"Nein, ich möcht' gar nichts anderes sein. Ich hab mich auch lang mit dem Gedanken plagt, aber es ist am besten so. Guck was anders sein wollen, was man einmal nicht sein kann, das ist grad wie wenn man sich mit dem zukünstigen Leben nach dem Tod abquält. Heut ist Trumpf sagt der Geigerler, jest bin ich da und was ich bin will ich recht sein. Bon Tag zu Tag ist mirs

heller und klarer worden: es ift vorbei, daß man mit alten Sacken neue flickt. Bruderherz! Jest geht's los und ich freu' mich drauf, daß das Gebittschriftel ein End' hat, jest Bogel friß oder flirb."

"Ich förcht" sagte Wendel kopfschüttelnd, "ich förcht, du wirfst das Beil zu weit 'naus. Du bist gegen die Franzosen ins Feld und dein' Flint' ist nicht warm worden, es kann dir noch einmal so gehen und der Feind jest ist viel schwerer zu sinden als der Franzos. Glaub mir, wenn auch die Leut ihre sieben Gedanken zusammen-raspeln könnten, es ist jest grad die unrechteste Zeit, wo an allen Ecken der Bettelsack 'naus hangt. Ich will aber doch jest umschauen, wie's im Dorf steht."

Wendel ging bavon und Luzian zur Uhne in bie Kammer.

Die Wände haben Ohren. Durch bas Schubfenfterchen hörte Bäbi Alles was der Bater gesprochen, ihr ganzes Wesen bebte in stiller Freude; sie saß dann lange in Gedanken auf dem Heerd und vergaß das Geschirr zu spülen. Als endlich Paule kam, trat sie ihm mit den Worten entgegen: "Mein Bater ist der heiligste Mensch von der ganzen Welt."

## Das Haus mankt.

Das war an biefem Mittag ein Pispern und Aluftern im gangen Saufe, wo zwei beifammen waren: es war als ob ber Holzwurm im Gebalke nage und knap= vere. Die Knechte und Magbe ftanden bei einander im Bofe, feines ging aus, trot bes Sonntagmittage. Wie wohl war es ihnen fonft, um biefe Zeit mit Befreundeten nach Luft und Laune umberzuschlendern. Das Bieb ift verforat und muß nun warten bis zum Abend, im Saufe ift nichts mehr zu thun. Die Mittagsfirche ift porbei, man ift nun mit feinem Gotte fertig und fann fich felber leben. Ber ben Gottesbienft nicht mehr fennt, wer ihn in einen Lebensdienst verwandelt, alle Zeit und aller Orten berfelbe, ohne bestimmte in einen Moment gebundene besondere Unsprüche, ber mag fich faum mehr bas Wohlgesicht bes Rirchgangers vergegenwärtigen, ber unter Glockengeläute beimfebrt, bas Gebetbuch an feine rubige Stelle legt und bann bem Leben und feinen bunberterlei Begiehungen fich bingiebt.

Wie wohlgemuth schritten fonst die Belafteten, die bie ganze Boche fremden Billen unterthan waren, um biese Zeit bahin; sie gingen langsam zögernden Schrit-

tes, sie wollten sich auch von ber Freude nicht zur haft und Unruhe drängen laffen, die Freude mußte ihnen gehorchen. heute hielt sie eine gewisse Angst zu hause, sie wußten nicht, wie es draußen über den Meister herging, sie konnten zu etwaigen bosen Reden nicht stille schweisgen und wußten auch nichts darauf zu fagen.

Um den Rindern Egibi's eine besondere Freude gu machen, ließ ber Dberfnecht bas noch nicht breiwöchige Schimmelfüllen beraus, bie fcmargen und weißen Seibenhasen huschten von selbst nach, duckten sich an ichat= tigen Pläten nieder, blinzelten auf und schoffen balb wieder hinein in den schützenden Stall; fie murden noch bazu von Victor gejagt, weil fie feine Tauben aufge= icheucht batten, bie von ihrem Schlage auf bem Baumftamm inmitten bes Sofes berabgefommen waren. Bictor wollte feinen Geschwiftern und ben andern Rindern gei= gen, was für schöne Tauben er habe und erhielt die Erlaubnif, daß man ibm icon jett Rutter fur Diefelben gebe. Als alle Rornlein aufgepidt maren, ichidte Egibi feine Frau mit den Rindern beim nach ber Duble, er felbft blieb bei ber Mutter auf dem überdachten Trep= penaltan, er batte Bieles auf bem Bergen.

"Mutter, warum redet ihr benn auch fein Sterbes- wörtle?" begann Egibi.

"Ich bin gang wirbelfinnig worden und fo frotten mud, ich mein es trag mich kein Fuß mehr. Was haft benn ?"

"Mutter, ber Bater ift gewiß ber bravfte Mann unter'm weiten himmel, aber zu euch darf ich ja mein herz ausschütten, es wird ja nicht verfremdet. Mutter, bas thut kein gut, das kann kein gut thun. Der Bater will der Peterling \*) auf allen Suppen sein und da wird man verschnipfelt, daß zuletzt gar nichts mehr an einem ist. Er möcht' gern Alles rump und stump auf Einen Wagen thun, aber man muß nicht über die Leitern lasben, sonst keit \*\*) man um. Er hat den neuen Pfarrer zum Ort 'naus haben wollen, ich hab auch mit unterschrieben wie nachgar Alle im Ort, aber jetzt gehts einmal nicht, die Regierung ist Meister und jetzt muß man dem Wasser den Lauf lassen. Freilich, es hat mich auch gottversgessen geschnellt, wie der Pfarrer auf den Vater angesspielt hat, daß man's hat mit Pelzhandschuhen greisen können, wen er meint, aber in der Kirch, das ist doch der Platz nicht, wo man so einen Randal verführt."

Die Mutter nickte immer rasch mit dem Ropfe und prefite die Lippen zusammen, die keine Gegenrede laut werden ließen, Egidi fuhr fort:

"Und was soll denn aus den Kindern werden, wenn sie sehen, daß man so den Pfarrer anschnurrt und nur noch sehlt, daß man ihm eins in's G'fräß \*\*\*) gibt? Da ist kein' Heiligkeit und kein Glaube und kein Gehorsam mehr. Der Bater ist mein Bater aber unser herrgott ist vor ihm mein Bater. Er hat jest lauter große Kinder, ich hab aber vier kleine, ich muß es wissen, man kann keine Kinder gut aufziehen ohne Gottessurcht. Unser alter heiliger Glaube muß sest eingepflanzt sein, es kommt eh

<sup>\*)</sup> Peterfilie.

<sup>\*\*)</sup> feit, wirft.

<sup>\*\*\*)</sup> G'fraß, auf ben Munb.

man's verfieht icon manches bavon wie's nicht fein follt'. 3ch fag's ja, es ift die Zeit vom Antichrift, ber Gobn muß gegen ben Bater fein. Mutter, jest fo mein' 3ch. wie muffen nun erft bie Underen benten? 3ch fag' bas nur ju euch. Bir muffen jest zusammenhalten Mutter, fonft gebt bei fo fcweren Zeiten Alles binterling. Man weiß ja ohnebem nicht, wie man ungeschlagen über ben Berg 'naus fommen foll. Drum mein' ich, ber Bater muß nachgeben und muß von ben unnothigen Sachen laffen; er verrechnet fich wenn er glaubt, daß die Gemeinde ju ibm ftebt, ich mocht' Alles verwetten er bleibt allein und Ein Bogel macht feinen Flug. Bir fteben in Ehren ba und wir brauchen und feine Unehre holen megen anberer Leut'. Wenn nur alle Bucher verbrannt maren eb' eins über's Baters Schwelle fommen ift. Jest wie Mut= ter? Warum redet ibr benn nicht?"

"D bu!" rief bie Mutter und stieß dem Sohn die geballte Faust auf die Brust daß er zwei Schritte von ihr wegslog, "vo du lummeliger Trallewatsch du, du schwähft ja 'raus wie ein Mann ohne Kopf. Wo bist denn du her? Du hättst ja ohne deinen Bater nicht den Löffel in der Tischlade verdient. Du willst über deinen Bater 'raus langen? Er ist zu gut gegen dich gewesen, er hätt' dir sollen die Rause höher henken, dann wärst ihm nicht so vonderhändig. Du willst den Frommen spiesen und deinen Bater zum Nichtsnutz machen? Wer kann ihm was nachsagen? Dein Bater ist kein so pulveriger Hiseblitz wie du meinst, du frühbiriger Katenmelker du. Er weiß was er thut. Da mußt du siebenmal drum 'rum gehen, eh' du den Berstand davon kriegst, das dar

man nicht so leicht weg übers haus 'naus werfen. D bu lieber herr und heiland im britten himmel broben 'rab, was sind das für Zeiten! Es giebt keine Kinder mehr. Blut wird nicht zu Wasser sagt man sonst, das ift auch nimmehr wahr; von den eigenen Kindern wird man verschimpsirt und hat kein hulf'. Da möcht' man ja Blut greinen, gang\*) mir aus dem Weg du."

Sie weinte und schluchzte in ihre Schurze hinein. Egibi suchte fich zu vertheidigen, es half aber nichts, fie sagte immer: "Gang mir aus dem Weg. Was thust du ba? du gehörft nicht daher."

Da Egibi Männertritte von der Stube her vernahm, ging er davon; er konnte doch jett feinem Bater nicht vor Augen treten.

Während solches auf dem Treppenaltan sich zutrug, hatte Babi in der Rüche eine ganz andere Unterredung mit Paule. Dieser hatte schon unterwegs noch im Hengstelber Walde die Angelegenheit des Tages erfahren, da ihm einer aus dem Orte begegnete, der ihn mit den schwäher?" Zum Tode erschrocken vernahm Paule das Ereigniß und er eilte dann so rasch über den zur Zeit verbotenen Wiesenweg, daß sich kaum das Gras unter seinen Füßen bog. Er stellte sich die Sache und ihre Folgen noch viel schlimmer vor; er wußte nicht wie, und war nun beruhigter Alles in gewohntem Gleise zu sinsten; daß aber durch das unterlassene Ausgebot die Hochs

<sup>\*)</sup> geh.

zeit heut über acht Tagen nicht stattsinden konnte, machte ihn ganz wild. Er wollte sogleich zum Pfarrer und ihn bitten noch am Mittag das Fehlende nachzuholen, Bäbi aber hielt ihn zurück, indem sie sagte:

"Bleib, er thuts doch nicht und du friegst nur auch noch Sändel, und ich möcht' auch um die Welt nicht schon jest fort und meinen Bater verlassen. Ich könnt' mir alle Abern schlagen lassen, für ihn, er ist jest mein Einziges."

"Und ich? ich gelt gar nichts?" fragte Paule.

"Paule, du bekommst jest ein ganz ander Weib. Ich kann dir's nicht so sagen. Könnt' ich nur mein Herz aufmachen und dich 'nein sehen lassen, aber ich weiß wohl, das sind Gedanken, die kann man nicht sehen. Du wirst's aber schon erfahren. Ich möcht' jest ein' ganz andere Sprach' haben, ganz andere Worte, ich weiß nicht wie, ich kann gar nichts reden. Guck, bis heut Nachmittag bin ich ein Kind gewesen und da bin ich auf Einmal ausgewacht, wie wenn ich meine Lebtag geschlasen hätt! du mußt nicht lachen, ich kann halt nicht reden; und wenns auch hintersur 'raus kommt, es ist doch nicht so. Die alt' Bäbi die sindest du nirgends mehr, aber du macht doch einen guten Tausch."

"Laß bich beschauen," entgegnete Paule, die zur Erde Blickende am Kinn fassend "du bist doch noch die Bäbi, die uralt', wenn mir recht ist, ich mein' ich hätt' dich schon einmal gesehen geht dir's nicht auch so? Ich weiß nur nicht wo ich dich hinthun soll. Aber du siehst sa heut so glanzig aus wie geschmälzt, ich wills einmal verkosten."

Er füßte fie gewaltsam, aber Babi fcuttelte fich, als vb fie's grausele, bann rief fie:

"Um Gotteswillen Paule mach jett feine Späß'!"

"Hu, man wird bich doch anrühren durfen" entgegnete Paule, "du thust wie wenn dir ein Frosch instaffint gesprungen war', du verwunschene Prinzessin. Wenn du mich nicht magst, kannst mich noch laufen lafsen. Ich will dir nicht überlästig sein."

"Paule verfündig' bich nicht. Ich kann jest halt gar nichts mehr benken als meinen Bater, ber ist jest mein Einziges."

"So heirath beinen Bater" entgegnete ber Bornige und wendete fich ab.

"Paule," bat Bäbi wieder, "wenn ich bich beleidigt hab', verzeih' mirs, ich will ja keinen Menschen kränken und dich gewiß nicht, bittet ja ein Bater sein Kind . . . Paule, guck um, sieh mich an; es ist sündlich, wenn man nur eine Minut' einander weh thut, verzeih mir, da hast meine Hand."

Paule hatte wahrscheinlich noch weiteres erwartet, daß Bäbi auf ihn zukäme und ihn umhalse; als sie das nicht that verließ er troßig mit den Füßen schleisend die Rüche und begann ein Lied zu summen. Weil ihn Bäbi um Verzeihung gebeten hatte, glaubte er, sie habe ihm schwer Unrecht gethan und er wußte doch nicht recht was. Er wollte gleich wieder heim, im Hose aber besann er sich eines Bessern, musterte den Stall und unsterhielt sich mit den Knechten.

So war auf zwei Seiten im haufe Mighelligkeit ausgebrochen, Luzian allein saß ruhig bei ber Uhne.

"Du mußt jest das herz in all beide hände nehmen" sagte sie "schief du mir nur die Leut' her zu mir, ich wills ihnen schon auslegen, was man mit so einem Pfarrer anfangt. Wenn nur mein Vater noch leben thät, der wär der Mann für dich, aber mein Vater ist todt und der Kaiser Joseph ist vergistet."

Luzian wollte hier das Ende der Mittagsfirche abwarten, aber er war so voll Jast, daß er nicht ruhig auf dem Stuhle sigen konnte, er ging daher fort. 2116 er auf der Treppe seine Frau so betrübt sah, sagte er:

"Sei ruhig Margret, es ist noch nicht Alles hin, das Bettelhäusle steht noch. Wo ist der Egidi?"

"Laß ihn laufen er ift in's Dorf."

In der Frau war eine feltsame Wandlung vorgegangen. Unfangs war sie bose auf ihren Mann und gar nicht gewillt, ihm beizustimmen: wer Haus und Kinder hat, hat Sorgen genug, was braucht der sich Underes aufzuladen. So dachte sie. Als aber Egidi sich so viel herausnahm, durfte sie das von dem Kinde nicht dulden. Was Anfangs Widerspruch gegen das Kind war, das schien nach und nach sich als ihre Meinung festzusehen. Wenn die Welt gegen ihren Mann sein sollte, dann war sie gewiß auf seiner Seite.

Db diefer Stand wohl aushalten wird?

Luzian ging durch Scheune und Stall und sah Allem nach. Alls er hier Paule traf, sagte er:

"Wo haft benn bas Babi?"

"Es . . . Es will fich anders anziehen," entgegnete Baule flotternd.

"Laß dichs nicht verdrießen," fagte Luzian, "daß beine Hochzeit 'nausgeschoben wird; von defiwegen sind wir doch lustig und es ist ohnedem besser, daß wir jest bis nach der Ernte warten."

"Mir preffirt's nicht," erwiederte Paule.

Luzian ging burch bie Scheuern nach bem Bienen= haus. Dort war fein Lieblingsplätigen.

## Es regt sich im Dorfe.

Die Stimmen der Gemeinde, die heute Morgen noch zu verflattern ichienen, sammelten fich jest in Chören, in denen Einzelne von felbst den Afford angaben.

Bir können die Gruppe nicht vor übergehen, aus der Lachen und Johlen herausschallt, der über alles hinaufige Brunnenbasche führt das große Wort; hört nur wie er schreit:

"Katenhire habt ihr gefressen, wenn ihr noch was mit den Schwarzkitteln zu thun haben wollt; nichts, gar nichts, mit gar keinem, da trifft man den rechten gewiß. Das kann man ja an seinen sieden Simpeln abnehmen, daß man's nicht braucht; es ist doch Alles verlogen. Drum muß man's machen, wie selber Bauer, dem sagt einer: Euer hund ist mager — Er frist nicht, gibt er zur Antwort — warum? — Ich geb' ihm nichts — Warum? — Ich hab nichts — So muß man — "

Allgemeines Gelächter übertoste bie Moral, die hieran gefnüpft murbe. Ein junger Bursche, ber eine Solbatenmüße trug, fragte ben Brunnenbasche:

"Warum habt ihr den Pfarrer nicht auf's Korn genommen?" Der Brunnenbafche trat zwei Schritte gurud, brudte bie Augen zu ale ob er zielte und fagte bann:

Beil ich mein Pulver nicht an Spaten verschieß'. Comprenez-vous Monsieur? fagt ber Franzos."

Wie der Basche zu wälschen anfing, dann gings erft recht los, da kamen dann die Dinge vor, trot deren gemeinkundigen Entrüftung die geiftliche Gewalt ungeschmälert fortbesteht. Trot der fastigsten Geschichten haftete die Zuhörerschaft heute nicht lange, und wir wollen uns auch weiter umschauen.

Wendel war im obern Dorfe dem Schmied Urban begegnet, sie reichten sich unwillfürlich die hand wie zum Willsomm. Wenn ein folgenreiches Ereignis eingetreten ift, so wird die Trennung einer Stunde zu einem langen Zeitraum, man trifft sich wieder, wie nach großer Abwesenheit, schließt sich aufs Neue einander an und der händedruck fagt, daß man zusammen halte.

"Was macht ber Luzian?" fragte Urban.

"Er ift babeim und wird bald fommen, wir muffen vor schauen wie's fteht."

Sie gingen miteinander nach dem Rößle. Bor dem Wirthshause standen die angesehensten Mannen im Schatten des Brauhauses. Natürlich war Luzian und seine That der Mittelpunkt des Gesprächs. Wendel und Urban horchten still hin, nur allgemeine Redensarten wurden laut, wie: das ist ein schlimmer Handel u. dgl. Burde die Sache zusammenhängender betrachtet, so erschien sie nur als eine Sonderangelegenheit Luzians. Manche bedauerten in der That aufrichtig, daß er sich eine so böse Geschichte auf den Hals geladen.

"Drum muffen wir ihm helfen tragen" fagte ber Schmied Urban und hob die breiten Achfeln als wollte er sich bereiten ein gut Theil aufzunehmen.

"Freilich" hieß es brauf "der Luzian hat fich ber Burgerschaft immer am meiften angenommen."

Und nun ging es zur hin= und Widerrede:

"Bir kriegen den Pfarrer nicht weg, das geht einmal nicht."

"Was ift benn ba zu machen? bie Zeit verzetteln und aufs Oberamt für nichts und wieder nichts."

"Der Luzian bringt allfort bas Dorf in Ungelegen= heit, er möcht' gern ben Herrn über Alle spielen."

"Das ift verlogen. Sei's was man braucht, ber Luzian hilft einem aus, aber wer einmal fein Wort nicht gehalten hat, von dem will er nichts mehr. So ift's."

"Bie fann bie Geschichte nur ausgeben ?"

"Wie wir fie 'naus führen."

"Der Pfarrer muß fort, das freie Wahlrecht muß ber."

"Das friegen wir nicht."

"Wenn nur ber Pfarrer felber abbanken that, ba waren wir am besten erlöst; wir ließen ihn über bas Samenfelb 'nein fahren, nur fort."

"Ja, tauf bu ber Rat ben Schmer \*) ab."

"Bir haben an dem Hagelwetter genug zu leiden, wir können feine neue Sandel brauchen."

<sup>\*)</sup> Speck.

"Es follen sich jest auch einmal andere Gemeinden um bas freie Wahlrecht annehmen; wir haben unfer' Schuldigkeit than."

"Jest wenn die Sach nochmal vor Gericht kommt, ba will ich nichts bavon; ich hab' fein' übrige Zeit."

"Ich auch nicht."

"Und ich auch nicht."

"Ich bin fein reicher Bauer, ich hab' feine Rnecht', bie fur mich schaffen."

"Bor's Dberamt geh ich auch nicht."

"Ja, man ift froh, wenn man nicht bran denken braucht, wo die Oberamtei fteht."

In diesem Widerwillen gegen die amtlichen Scherereien und Borzettelungen schien zulest sogar bei den Beften sich die Stimmung festzusetzen. Eher wären Alle für die Sache ihres Mitbürgers und im dunkeln Drang nach Freiheit und Selbsiständigkeit in einen blutigen Kampf auf Leben und Tod gezogen, aber oft vor Gericht zu gehen, nein, das ift zu viel.

Für Benbel ichien bie Zeit gekommen, mit feinem Sauptgrunde bervorzutreten. Lächelnd rief er:

"Jest giebts jeden Sonntag eine ftaatsmäßige Mez-

"Wie fo?"

"Ich versaum' gewiß kein' Kirch' mehr. Für heut ift ber Luzian gestochen, aber nicht hergerichtet und geschmälzt worden, der ist nicht mager, zu drei Finger hoch Speck. Das hat gut prohelt im eigenen Schmalz, ein paar Stückle hat man eingesalzen und das ander' hängt man in Rauch. Der Pfarrer versteht's, das Meggen und das

Saushalten. Nächften Sonntag fommft bu bran Lufas. bu bift auch fpickfett, bir ruticht's aut auf die Rippen. Und bu lafft mir boch auch ein rechtschaffnes Burftle aufommen, wenn er bich ans Meffer friegt? So! Und wenns an dem Schultheiß geht, ba fchleden Alle bie Kinger barnach bis an ben Ellenbogen. 3ch fomm auch bran, aus mir macht er ein G'felcht's wie fie im Bairifden fagen. Den Saufübel bat uns ber Sochwurden fcon unter die Rafe geboben. Jett werden wir nach und nach fo Alle in die Rirche geschlachtet wir laufen nur einstweilen fo ungemetgert 'rum. Und wenn bas Dd= fenfleisch ausgeht, fommen bie Beiber bran. Rubfleisch gilt auch einen Bagen. Das find jest Zeiten wo ein Redes mehr ichaffen muß. Sonft ift ber hochwurden Birte von fanften Lämmlein gewesen ober gar Seelenbirt, unfer Berr Pfarrer, es ift ein Erbarmen, ber gut' Mann muß Sauhirt und Megger und weiß noch was Alles fein. Wenn ich beren fonnt', ich that' unferm Pfarrer einen Sauftall auf ben Budel beren."

Miemand lachte, ber Born ballte bie Fäufte Aller.

"Das barf man nicht leiben."

"Der Pfarrer muß n'aus, wir wollen boch einmal feben, wer Meister wird."

"Diesmal hat er sich bie Finger verklemmt."

"Wir wollen ihn gleich fortjagen."

"Rein, wir wollen warten bis heut Abend."

"Nichts ba, feine Gewalthätigkeit."

So fdrie wieber Alles durcheinander. Als es Ruhe gab, fagte ber Lutas von über'm Steg:

"Der Pfarrer hat ja beutlich verkundet, daß er niemand befondern mit meint."

"Du machst kein' Rat, wenn man bir auch bie Haar' bazu giebt," erwiederte Urban "merkst denn nicht? Das ist ja grad der Pfiff, das hat er than, daß man ihm nicht bei können soll. Wir können aber Alle beschwören, daß er den Luzian gemeint hat. Nicht wahr?"
"Ja. ja."

Durch bas ganze Dorf toste und braufte ein allgemeiner Unmuth. Die Stimmung schien für Luzian und seine Sache günftig, obgleich eine Spannung von außen sie hervorgebracht.

"Jest geben wir zum Lugian."

"Bum Luzian, ja," riefen Biele und ein großer Erupp bewegte fich nach beffen Saufe.

## Gin Rampfer in feinen Gedanken allein.

Luzian weilte indeß einsam im Garten. Wie das Blut durch das Zuströmen der eingeathmeten Luft neu belebt zurückstließt ins Herz, so auch erstarken die Ge-danken, wenn sie ausgesprochen wieder einkehren in die Seele.

Luzian fühlte fich befreit, hopfenleicht, als er in ben Grasgarten hinter ber Scheune trat.

Wie war hier Alles so friedsam. Baum und Gras wußten nichts von den Kämpfen des Menschen, das wuchs still fort im brütenden Sonnenschein. Die kleinen und großen Heuschrecken sprangen so lustig wie selbst-bewegte Grasgelenke, in den Bäumen zwitscherten und sangen die Bögel so hell und die Bienen summten so emsig von Blume zu Blume. Halm und Blatt und Blüthenkelch mag den schweren Thieren zum Futter verbleiben, die Biene holt sich vorab ihren süßen Saft. Wer weiß wie manches Blumenherz in sich verkäme, wenn nicht die Bienenlippen es berührten. Wer weiß, was es zur Entwicklung der Blume beiträgt, daß die Biene den Honig aus ihr auffaugt, wie manche Triebkraft dadurch gelöst wird; und der Blüthenkelch des Menschengemüthes,

wer kann bestimmen, welche gebundene Machte frei aufschießen, indem die Welt den still bereiteten honigseim innerer Selbstvergeffenbeit daraus entzieht.

Durch ben Garten hin wandelt gackernd eine weiße Henne, sie wirft den Kopf mit dem rothen Kamm oft hin und her, sie geht den Weg nach ihrem heimlichen Neste dort im Zanne bei den Brombeeren, wo die Grille so laut schrillt. Die undankbare Henne! Sie läßt sich füttern im Hause und verschleppt die Eier. Luzian verfolgte ihren Weg mit sestem Auge, er wollte seine Frau mit dem Junde überraschen und wartete nur, um den warmen Brütling von heute gleich mitzubringen.

Nun ist Luzian doch wieder in der kleinen sichern Welt. Er weiß es selbst kaum mehr, daß er derselbe, der heute vor wenigen Stunden einer uralten Macht sich entgegenwarf und dessen ganzes Wesen die höchste Erschütterung erfaßt und gehoben hatte. Als er sich jest nach dem Bienenhause wandte, bemerkte er dort einen seltsamen Schmuck. Es ist ein alter Glaube, daß wie nur in einer friedlichen Familie die Bienen gedeisen, man diese auch von Allem was im Hause vorgeht, benachrichtigen muß. Stirbt Jemand im Hause, so müssen die Stöcke von ihrer Stelle gerückt werden und schwarzer Flor wird über die Lucke gehestet, ist Freude, ein Hochzeitsest im Hause, hier sehen wir die Zeichen, hochzothe Läppchen über die Lucken gesteckt.

Lächelnd dachte Luzian: "Das Babi hat's nicht vergeffen wollen, ben Bienen zu fagen, daß hochzeit im hause ift, aber die Bienen verstehen dich nicht armer Mensch, und du verstehft auch nicht was unter bir ift. Um eine Biene, ein Schaf zu verstehen, wie's ihnen zu Muthe ist, und von ihnen verstanden zu werden, wie ihnen und dir, müßtest du dich in solch ein Thierlein verwandeln. Und Gott, der nur Geist ist und Mensch der nicht bloß Geist ist, können einander auch nicht verstehen, wenn Zedes bleibt was es ist. Darum ist Gott Mensch geworden . . . Aber die Nutter Maria, die Wunder und der Teuselsglaube — "

Schwer wiegte Luzian das haupt und hier ift er nun wieder mitten in den Wirren des Tages. Sein Geift war ein langer ausgeruhter Boden. Wie foll er nun die schwellende wogende Saat gewältigen?

Mude feste er fich auf das Bankchen vor dem Bienenhaus.

Die Bienen kennen ihren herrn und umschwärmen ihn ohne Beunruhigung. Nicht fo ber Schwarm von Gedanken, ber umherschwirrt.

Dieser Immenstock! Es ist wie wenn die hundert und aber hundert Thierchen nur ein einzig Geschöpf wären, so fest gehören sie zusammen und können nicht auseinander. Je größer die Thiere werden, um so mehr hat ein Jedes seinen Willen und kann für sich hinlausen und machen, was es mag. Mensch, wo läufst du hin? Du kannst übers Meer schwimmen, aber Einmal mußt doch bleiben, da ist dein Feld, das kannst nicht mitnehmen, du hast's nicht wie die Jmme, die überall offene Blumen wie die Schwalbe, die überall Mücken und Wasser sindet, du hast deinen Acker, du mußt faen und ernten... Uber der erste Samen ist wild von ihm selber gewachsen. Du triffst überall Menschen. Halt dich zum

Nachbar. Ihm ist die Liebe ins Herz gepflanzt wie bir. Sie ift auch einmal wild gewachsen, jest mußt fie faen und ernten und ba giebts taufendfach mehr aus . . . . Gewiß, gewiß, die beiligen Menschen, die die Liebe gepredigt, haben Recht gehabt. Wenn die Liebe und nicht jusammenhält, find wir ja dummer bran als fo ein 3mmenftock, der bleibt von felbft bei einander. Bogu braucht man aber bas Buch? Ja heilig und mahr ifts: Gott ift die Liebe! Das nehm' ich 'raus und das Andere verbrenn' ich; ben Teufeln und hexen brin schadet ja bas Feuer nichts . . . Ich möcht' nur wiffen, warum bie Geiftlichen ben Menschen bie Wahrheit nicht fagen. Bas baben fie benn bavon? . . . Berr Gott! Berr Gott! Was geht an so einem Sonntag vor in beiner Welt ... Rett läuten fie bruben in Benaftfeld und broben in Gibingen aus der Kirch. Was habt ihr benn friegt? . . . Freilich wohl, es gibt viele Geiftliche, die felber den al= ten Glauben für gewiß und wahr halten und treulich bran hangen, und ift ihnen auch Manches nicht eben, meinen fie boch bas Bolf fann nicht ohne bas fein. Aber die viele Tausend Andere? D! der herrsch= und Re= gierteufel, ber ift's. Mein Bictor ift fcon gang gludlich, wenn er feine Buben auf ber Strafe fommanbiren fann . . . . "

Luzian gebachte jest bes alten Pfarrers, ber zulest an der Spige der Gemeinde eine Eingabe an den Bischof eingereicht hatte, daß eine Synode aus Laien und Geistlichen berufen wurde zur Abschaffung der Mißbräuche. Der gute alte Mann folgte der Aufforderung seines Obern, stellte sich zur Verantwortung im Franziskaner-Rloster ein und das Gerücht ging, daß er diefer Tage reumüthig geftorben sei. "Bär es ihm nicht wohler gewesen als armer Tagelöhner? Bas hat er zu Stande gebracht?" Das überdachte Luzian und er saß auf dem Bankchen in tiefer Trauer. Er hatte die Hände gefaltet zwischen die Knie gedrückt; in allen Fingern klopften Pulse.

So trafen ihn die Männer aus bem Dorfe. Er richtete fich auf, feine Lippen waren bleich und bebten.

"Luzian ift bir was?" fragte Wendel.

"Rein, was giebts?"

"Wir find da," begann Urban, "wir halten zu bir, ber Pfarrer muß aus dem Ort."

"Und weiter ?"

"Und das freie Wahlrecht muffen wir haben."

"Und weiter? Rein," sprach Luzian ruhig, brückte eine Weile mit der Hand die Augen zu und suhr dann fort: "Ich bin ein Erzscheim, ein Lügner, verdammter als ein räudiger Hund, wenn ich nicht Alles sag'. Ich, ich will gar nichts mehr von dem Pfarrer wissen, von dem nicht und von keinem andern, von keinem alten und von keinem neuen, von gar keinem. Ueber die Schrift hinaus, da gehet ihr doch nicht mit?"

"Was fagft? wie?"

Luzian hob bie Arme mit geballten Fauften rafch em= por und schleuberte fie nieber, indem er rief:

"Ich glaub' nicht an die heilig' Schrift, das Wort Gottes, wie sie's heißen. Gott hat nie geschrieben und gesprochen. Die Pfarrer sind nur Bauchredner und machen wie wenn die Stimm' von oben kam'. Ja, ja" lachte er krampshaft "Bauchredner, so ift's, sie reden,

baß sie nur was in ben Magen friegen. Nun? wie? haltet ihr noch zu mir?"

Die Blicke Aller senkten sich. Urban raffte sich zuerst auf, er trat auf Luzian zu, legte seine Sand auf beffen Schulter und sagte: "Luzian, mußt jest keine Spaß' machen, du bist doch sonst nicht so. Wir habens jest mit dem Pfarrerle da, da fist der Puten."

Rafch schüttelte der Angeredete bie aufgelegte Sand von der Schulter und rief:

"Ich fürcht' dich nicht Urban und noch so zehn wie bu, wer noch einmal fagt, daß ich Spaß' mach', den schlag ich ungespitt in den Boden."

"Was haft benn?" fragte Wenbel befänftigend, "wenn man bir was fagt, ifts ja grab' wie wenn man Schmalz ins Feuer schüttet."

"Laffet mich unfeit\*) mit eurem Glauben, ganz weg muß er" schloß Luzian und fließ mit beiden Ellbogen hinter sich als entferne er das ihm Störsame.

Stille folichen die Mannen bavon, nur Wendel blieb und fagte:

"D Luzian du haft viel verdorben, mehr als du in zehn Jahren wieder gut machst. Wer Alles fagt, was er weiß, dem wird das kalte Wasser im Bach zu heiß. Jest nutt dich all dein Ansehen von früher nichts mehr. Die Mannen haben sich alle zusammen than, wie ein Sack voll Nägel; er ist schneller ausgeschüttet als wieder zusammengelesen. Was hast denn nöthig gehabt, das Alles zu sagen?"

<sup>\*)</sup> unbehelligt.

"Beil ichs los fein will, Alles los fein will. Jett bin ich frei. Den Anderen kann ich doch nichts helfen, es ift mit Lug und Trug und Hinterhalt doch nichts geholfen. Wenn ich jett Nachts ins Bett steig', legt sich ein ehrlicher Kerl."

"Und was hilfst bu bamit?"

"Jeder muß fich felber helfen."

"Nein Luzian, bu hättest viel 'naus führen können im Dorf und in der ganzen Gegend. Wer weiß wie's nach und nach gangen war', man muß nur abwarten. Jest haft du die Flint' ins Korn geworfen mit Pulverstorn und Kugeltasche. Was haft denn 'nausgeführt?"

"Ich bin ehrlich und aufrichtig, ich kann mir alle Aberle aufschneiben laffen , es ift nichts Berftecktes mehr brin."

"Ich fag noch einmal Luzian: Man muß kein unrein Baffer ausschütten, bis man reines hat."

"Das Glas muß leer fein."

"Ich feh' wohl, es battet") nichts. B'hüt bich Gott Luizan. Ich muß nach und will sorgen, daß die Mannen kein falsches unnöthiges Geschrei machen. B'hüt dich Gott! Ich wünsch', daß du nie Reu haben mögest von wegen dem, was du than."

Luzian schaute bem Weggehenden lange nach, er hatte bie Urme auf ber Bruft über einander geschlagen, er bielt nichts mehr als sich selber.

Endlich riß er sich aus allem Denken heraus, ging in ben Stall, fattelt ben Braunen und ritt zum Dorfe hinaus; wohin? nur fort, fort.

<sup>\*)</sup> batten, anfchlagen, helfen.

## Wie endet der Sonntag!

Während Luzian auf schnaubendem Roffe ins Weite fturmte, kehrte Egidi bedächtigen Schrittes ins väterliche Haus zuruck. Die Scheltworte der Mutter gingen ihm wenig mehr zu herzen, denn er gedachte des balfamreischen Spruch's: "Es ift so ernst gemeint wie ein Muttersfluch."

Die Stimmung Egibi's hatte fich im hinhorchen ba und bort bereits verändert, fast bas gange Dorf ift auf Seite bes Baters und gewiß mit Recht, es ift ja fon= nenklar, daß ber Pfarrer ibn beschimpfen wollte. Gaibi. ber an Autoritäten bing, ließ die allgemeine Meinung bes Dorfes als folche auf fich wirken, ja er ichien ichon faft geneigt, Die Rraftaugerung bes Baters fich jum Stolze anzurechnen. 3mar fließ ihn noch ein Etwas von ber Theilhaftigfeit des Ruhmes gurud, aber es geht damit leicht wie mit bem Belbe, ber lleberfommenbe fragt nicht leicht, wie es erworben worden. Egibi mar ein Erbe in jeder Beziehung. Er trat oft nur icharf und bestimmt auf, um feine Unfelbständigkeit vor fich und Underen gu verbeden, er wollte ein Mann fein und fich namentlich feinem Bater gegenüber als folder hinftellen, weil er 26 \*

veffen Uebermacht zu schwer fühlte; er schloß manchen nngeschickten Pferdehandel ab, ohne seinen Bater dabei zu Nathe zu ziehen, so gern er tas auch innerlich sich wünschte; er wollte allein den Meister zeigen. In seinen Meden und Gedanken hielt sich Egidi gerne an Sprich=wörter u. dgl., das waren ja auch Erbstücke von unwan=belbarem Gepräge und Werthe. Luzian ließ den Sohn ganz für sich gewähren, als er diese gewaltsame Erman=nung wahrnahm; besonders unterließ er die setzt jede Einwirkung in religiösen Dingen, da das wohl abzuwar=ten war und Luzian selber stand sich kein Recht zur Be=kehrung zu, so lange er nicht ganz offen war.

Egidi batte ein frommes weiches Bemuth, bagu geborte er noch zu jenen Dlenschen, die als geborene Un= terthanen erscheinen; es war ihm wohl babei, wenn man ibm die Laft der Gelbstregierung vorweg abnahm, jas wenn man ibn nie bagu tommen ließ. Unfichere Raturen lieben es, wenn ein Argt bei Tifche ift und ihnen fagt. daß diese und jene Speife ihrer Leibesbeschaffenheit nicht unverträglich ja fogar förderlich fei, mit der innerften Luft ber Sorglofigkeit geben fie fich bann bem Genuffe bin, und tritt einmal eine Störung ein, ber Beilfunftler hat ja Mittelden genug, er weiß zu helfen. In religiöfen Dingen ift es fur Biele noch anmuthenber, fich auf Lebenszeit eine Diat vorschreiben und bei außerordentli= chen Fällen nachhelfen zu laffen; die oft halsverdrebende Selbftbeobachtung, die beschwerliche Selbftgesetzgebung mit ihrem Gefolge ber eigenen Berantwortlichkeit ift baburch befeitigt.

Egibi fagte fich's nie beutlich, aber er war gang froh

und wohlgemuth, daß die Geistlichen für Alles vorgesorgt hatten, daß es da bestimmte Pflichten zu üben, bestimmte Gebete zu sprechen u. s. w. gab. Wenn er nun dennoch für das freie Wahlrecht in Bezug auf die Geistlichen stimmte, so lag ihm so wenig wie den Meisten die Folgerung davon offen, daß die Mitwirkung auf das Innere der Lehre sich nothwendig daran anschließen müßte. Borerst dachte er wie die Anderen nur an die freie Wahl der Person, warum sollte der Geistliche nicht ebenso aus freier Wahl hervorgehen wie der Schultheiß?

Noch auf dem Wege nach dem elterlichen Sause hatte Egibi allerlei Bedenkliches über den Bater rumoren gehört, aber er glaubte nicht daran, es war nur Unverstand und Böswilligkeit, die so Gottloses aussprengen konnten. Still setzte er sich zur Mutter auf die Laube.

"Der Gaul ber zieht, auf ben schlägt man; fo gehts auch beim Bater," fagte er endlich.

"Warum? was haft wieder?"

"Nichts Schlimmes. Der Bater muß halt am meisften ziehen von ben Gemeindeangelegenheiten, die Undern bie lottern mit all ihrem Reben doch nur so neben her und ziehen keinen Strang an. Der Bater hätt' sollen studirt haben, das war sein Plat, ihm fam keiner gleich."

Die Mutter nickte lächelnd, sie sah in ben versöhnlichen Worten Egibi's nur die Folgen ihrer scharfen Zurechtweisung und freute sich dieser Bekehrung. Schnell vergaß sie Alles was vorgegangen war, ihr Mutterherz hatte es ja nie geglaubt, daß ber Sohn mißtreu gegen ben Bater werbe. Sie ließ sich gerne von Egibi erzähIen, wie Alles im Dorfe vom Lobe Luzians überftröme und fie fagte einmal gang felig:

"D redet nur, es kennt ihn boch keiner so wie ich. Wenn man jest balb dreißig Jahr mit einander haust, da ist man wie Ein Mensch; ich, ich kann ihn nicht lo-ben, es wär' mir wie Eigenlob."

Es war ihr so wohl zu Muth, daß sie nach einer Beile begann :

"Und jest fpur' ichs erft, daß ich zu Mittag keinen Biffen über's herz bracht hab. Wart' ein Bisle, ich lang' einen Moft rauf, wir wollen ein bisle vespern. Du ifft doch auch gern ein Mükele kalten Speck? Ja ich bring."

Die Ahne war auch hergekommen, sie jammerte, baß Luzian auf und bavon sei ohne Jemanden was gesagt zu haben, man wisse jest gar nicht, wohin man ihm in Gedanken nachgeben follte.

"Es ist auch nicht gut," sagte fie "wenn man außer bem Hause mit sich ins Reine kommen will; was man babeim nicht findet ist draußen verloren. Aber mein Luzian ift brav, daß ist das Beste."

Egibi wollte die Rückfunft des Vaters abwarten, es wurde indeß Nacht, Frau und Kinder harrten seiner, er ging heim zur Mühle. Als er vor dem Dorfe war, läutete die Betglocke, er zog die Müge ab und wandelte betend durch das Feld.

Unterdeffen hatte Babi den Paule aufgesucht. Sie war keinesweges frei von maddenhafter Selbstherrlichkeit, die in jedem Falle unbewegt zuwartet, aber sie wuste und wollte heute nichts davon. Sie fand Paule im Stall

und bat ihn flehentlich, den Fuchsen zu satteln und dem Bater nachzureiten. "Du bist ihm lieber als der Egibi" sagte sie und sprach damit deutlich genug aus, wie er so unzertrennlich zum Hause gehörte. Eine trübe Ahnung hatte sich ihrer bemächtigt in ihrer Fürsorge um den Bater, sie war daher froh als Paule sagte, der Bater werde nach der Stadt geritten sein um den Pfarrer dort bei Gericht anzuzeigen. Nun hatte sie doch einen Halt in ihrer unsteten Angst.

"Ihr Manner feib boch immer gefcheiter" fagte fie.

Das begütigende Bort that feine Birfung.

Paule blieb mürrisch und Babi war zu bräutlichem Kosen nicht aufgelegt. Sie war Paule gegenüber seltsam befangen, sie lobte ihn nur, weil sie in Gedanken stolz und überhebend sich dünkte, ihr wars als sei sie mit hundert Lebenserfahrungen und Beränderungen von einer großen Reise zurückgekehrt und müßte sich erst an die bekannten Menschen und ihr Gebaren wieder gewöhnen. Darum war das Zusammensein heute ein fremdenhaftes und der Abschied frostig. Paule wollte, daß sie ihn wie sonst immer ein Stück Weges heim geleite, Bäbi aber wollte heute das Haus nicht verlassen, nicht unter fremde Menschen gehen, sie fürchtete den alleinigen Rückweg und das Geschwäß der Begegnenden.

"Du fonnteft wohl auch unter ber Boche fommen," rief Babi bem Beggehenden nach.

"Benns fein fann," erwiederte Paule und trollte fich grollend fort.

In scharfem Trab war Luzian von hause weggeritten, er wußte selbst kaum wohin, erft auf bem Bege faßte

er die Stadt als Ziel ins Auge, er wollte fogleich zum Oberamtmann. Unweit der Stadt überholte er eine Rutsche, darin der Pfarrer saß. Luzian hielt an, stellte außerhalb der Stadt in der Krone ein und kehrte ohne Jemanden gesprochen zu haben wieder nach Hause.

Schlafenszeit war schon lange ba, aber auch die Uhne blieb auf, um ihren Luzian zu erwarten. Endlich kam er, der Gaul ging im Schritt und kaum hörbar, als ob er Socken an den Hufen hätte und kein Eisen. In der That hatte er auch eines verloren aber Luzian trug es in der Tasche, denn trot alles Sinnens und Denkens hatte sein schritztes Uhr bald gemerkt, daß der Gleichlaut des Schritztes unterbrochen war, er kehrte daher nochmals um und sein spähendes Auge fand in dunkler Nacht das verlorne Hufeisen.

Luzian übergab das Pferd mit der Weisung, daß es morgen beschlagen werden muffe, dem Oberknecht. Als Luzian eben dem Hause zuschritt, hörte er wie der Oberstnecht seinen Untergebenen fagte:

"Das ift einmal fein Sonntag gewefen."

"Wo kein Glaube ift, ift auch kein Sonntag," lautete die Antwort. Luzian wollte eben umkehren, um den beiden besseren Ansichten beizubringen, da rief die Frau von der Laube:

"Bift bu ba? fomm."

"Man muß nicht nach allen Mücken schlagen," bachte Luzian und ging bie Treppe hinan.

Mit unfäglicher Freude wurde er bewillkommt, jedem war er wie neu gewonnen, ein Jedes wollte ihm etwas

abnehmen, ihm zur Erleichterung und zur Gewißheit, daß er da fei. Babi brachte die Pantoffeln, kniete nieder und wollte dem Bater die schweren Stiefeln ausziehen, Luzian wehrte es ab, indem er fagte:

"Seit wann brauch ich benn einen Bedienten?"

Luzian brangte, bag Alles bald zur Rube fame, er felber aber lag noch lange unter bem offenen Fenfter und fcaute binein in ben funkelnden Sternenhimmel; er hatte keinen festen Gebanken, ihm wars fo leicht und flügge als schwebte er mit ben Sternen bort im unendli= chen Raume. Unwillfürlich faltete er bie Sande und betete bas einzige herrliche Bebet, bas ihm geblieben war: Bater unfer, ber du bift im himmel - aber fcon hielt er inne. "Was im himmel!" fprach er, "bas ift ein Wort, im himmel, Gott ift überall" . . . er horte auf zu beten und boch fonnte er bie Bande nicht aus= einander falten. Wo bie eigene Rraft bich verläßt und gur Reige ift, wo bu nicht mehr faffen, wirken und ichaffen fannft, ba fugen fich bie Bande ftill in einander und biefes Sinnbild fpricht: 3ch fann nicht mehr, waltet ihr, ihr ewigen Mächte! So verharrte Luzian unbewegt, Nichts regte fich in ihm, Alles lautlos wie braufen in der ftillen Nacht und jest stieg das Wort des Knechtes zu ihm herauf: "Wo kein Glaube ift, ift kein Sonntag." Rein, nein, feiern wir benn barum ben Sonntag, weil Gott in feche Tagen die Welt geschaffen und am fieben= ten geruht? braucht benn Gott Tage jum Schaffen und Tage zum Ruben? Die Menschen fetten fich einen Tag, an bem fie der Arbeit ledig fein wollen. Wird aber biefer inne gehalten werden ohne Religion? Er muß. Und

was follen wir an ihm beginnen? Und freuen und gu aller gegenseitiger Hulfe bestärken.

Es schlug zwölf: Fahr hin alter Sonntag, es kommt ein neuer! D Schlaf! Du schirrest aus die straffen Bande der schaumschnaubenden, staubstampfenden Gedanken, du lässest sie flugbeschwingt hinsegeln hoch in sanft kühlende Wolken, du führest sie zu unsichtbaren Duellen und trankest die Seele mit neuer Kraft und badest sie in süßem Bergessen. Wer könnte sie tragen die unaufhörliche Last des Gedankens, erschienst du nicht einziger Erlöser!

Und in mondbeglanzter geistdurchwehter Nacht sprießt ber Thau am Blüthenkelch, sprudelt die Quelle im Felfengrund, den Leib zu heilen zu reinen, bift du der ftrahlende Bruder des Schlafes, du allbelebendes, reinendes Waffer?

## Gin Guhnenversuch und ein neuer Zerfall.

Um Morgen hatte Luzian die zufällige Entdeckung won gestern nicht vergessen, er machte seine Frau ganz glücklich, indem er ihr die fünfzehn Eier aus dem versborgenen Neste brachte. Die undankbare weiße Henne wurde darauf von Bäbi im Hofe müde gejagt, sie slog manchmal über den Kopf der Berfolgenden weg, sank aber doch endlich ermattet nieder, wurde gefangen und blieb fortan eingesperrt.

Luzian führte den Braunen zum Schmied Urban und ließ ihm bort bas Eisen wieder aufschlagen. Er hielt die Hufe empor, fast die ganze Last bes Thieres lag auf ihm, ba kam der Schüt und sagte:

"Luzian, bu follft aufs Rathhaus kommen, vor den Rirchenkonvent."

"Ich muß mir vorher ein Gifen aufschlagen laffen, baß ber Schinder auch was 'runter reißen kann, wenn er mich auf den Anger friegt. Sag nur ich komm' gleich."

"Luzian, es ist kein gut Zeichen, wenn man so wilbe Späß' macht. Es war' bos, wenn bas bie ganze Kunst vom Unglauben war'," so sagte ber Schmied Urban. Der Angeredete schien betroffen und erst nach geraumer Beile erwiederte er lächelnd:

"Wer sich mausig macht, den frift die Rat. Richt wahr?"

Luzian hatte des Rämpfens eigentlich schon übergenug, zumal da er das nächste faßbare Ziel sich selber entrückt hatte. Es war doch nur ein einziger Tag, seitdem er in offenem Kriege oder besser im Zweikampfe stand, aber es dünkte ihn schon eine nnermeßlich lange Zeit, so viel hatte er durchgemacht.

Wenn nicht eine Schaar von Genoffen den Kämpfer umgiebt und in ihrer eigenen Entflammung die Kampfeslust immer neu vor Augen führt und im Urheber anfacht, wenn nicht sichtbar von Außen der Brand, den
man geworfen, in Flammen fortlodert, so glaubt der Einzelne leicht, er könne Alles ändern, noch sei es in
seine Hand gegeben, es ist vorbei, wenn er sich selbst
zurückzieht; er vergist im Gefühl des Rechts und der Großmuth, daß er den Feind zur Gegenwehr gereizt,
die sich nicht mehr halten läßt.

In allerlei Gestalt tritt die Versuchung auf. Sie sagt oft kaum nachdem der erste Streich gefallen: laß ab du hast genug gethan, du hast deiner Ueberzeugung willsfahrt, du dringst doch nicht durch.

So war Luzian in feltsam friedfertiger Stimmung nach dem Rathhause gegangen, er machte sich keine Borftellung davon, wie denn wieder Alles ins alte Geleise kommen könne, genug, er war in sich beruhigt. In der kleinen Rathstube nickte er den Bersammelten, worunter auch der Pfarrer, unbefangen zu und sein "Guten Tag beinander" tönte so fest und hell, daß man nicht wußte, was darin lag.

Der Pfarrer winkte dem Schultheiß beutlich mit ber Sand, er folle reden, und biefer begann:

"Der Herr Pfarrer hat heute wieder Meff' in der Kirch' gelesen, von Entweihung ist demnach kein' Red' mehr. Jest Luzian, sei nicht vonderhändig, der Herr Pfarrer will's christlich mit dir machen. Thu's wegen dem Ort wenn du's nicht wegen deinem Seelenheil thust. Denk nur, wie wir wieder im ganzen Land versbrüllt werden, wenn tie Sach' auskommt. Der Herr Pfarrer will's jest im Stillen abmachen. Du hast ja sonst immer so auf das ganze Ort und auf unser Ansehen gehalten — "

"Ja wie? was foll ich benn machen? Was will man benn von mir?"

"Du wirst schon merken. Nicht wahr herr Pfarrer, es wird glimpflich sein? du sollst dir halt eine Rirchen= buß' auflegen laffen."

"Spei aus und red anders."

"Luzian, man weiß ja gar nicht mehr, was man bir sagen soll; bigott, du bist ein Fetzenkerl und man sollt' ja mit dir umgehen wie mit einem schallofen Ei, beim Blit und du bist doch sonst ein ausgetragenes Kind."

"Genug, genug. Sag beinem Herr Pfarrer, er soll vor Gott verantworten, was er predigt und lehrt, und ich will auch verantworten, was ich than hab und noch thu'. Ich brauch beinen herr Pfarrer mit seiner Buß' nicht zum Schmuser\*) zwischen unserem herrgott und

<sup>\*)</sup> Unterhändler, ein von den Juden entlehnter Musbruck.

mir, wir finden ichon allein einander und werden hanbelseins. So ift's aus und amen."

"Sie sehen meine Herrn" begann ber Pfarrer mit ruhiger fast bittenber Stimme, "Sie sehen, ich habe keinen Bersuch zur Aussöhnung unterlaffen, ich bitte bas gehörig ber Gemeinbe zu verfünden, wenn bie Sache nun wider meinen Willen den gerichtlichen Lauf geht."

"Gut, beffer als gut," erwiederte Luzian. "Es ift kein Strick fo lang, man findet sein End'. Ich will nichts mehr reden, es wird jest Alles in eine andere Schuffel einbrockt. B'hut's Gott."

In festem siegeofrohen Kraftgefühle verließ Luzian bas Rathshaus, jest ging der Tanz erst von Neuem an, er freute sich dessen. So wogte es hin und her im Gemuthe, bis der Kampf ein faßlich perfönlicher wurde.

Es flingt erhaben und rein, einen Kampf bloß um ber Joee wie mans nennt, des Prinzipes willen zu besginnen und auszufechten, sich selbst und den Gegner dabei aus dem Spiele zu lassen; aber erst dann gedeiht die lebendige Entscheidung, wenn du aus allgemeiner Neberzeugung oder durch eine wirkliche Thatsache dich persönlich angegriffen fühlst durch den herrschenden gegenerischen Gedanken.

Luzian war jest erft recht aufgelegt zum unnachgiebigen Kampfe, er fühlte sich durch die Zumuthung ber Buße gekränkt und angegriffen. Wir durfen hoffen, daß er das Allgemeine darin nicht verkennt, aber jest erft ging's Mann gegen Mann.

Wie emfig arbeitete er im Felbe. Dort hatte er mit Sanden etwas zu fassen. Leicht als ware bas ein Kin-

berspiel ichwang er die Garben auf ben Wagen, band er ben Biesbaum feft. Reiner ber Rnechte magte Gin= balt zu thun und zu bemerfen, bag mol überlaben fei. Beim Abfahren erwies fich's nun boch, bag etwas boch geladen mar, Lugian ließ baber ben Oberfnecht auf ben Sattelgaul figen, er felber ftemmte fich fammt bem zweiten Rnechte mit ber Gabel gegen bie aufgethurmten Garben, bei mancher Biegung hatte er fich fcharf anguftrengen, damit er nicht von ber reich geladenen Frucht überfturzt murbe. Un einem abschuffigen Sugel machte bas Schimmelfüllen, bas los und ledig neben ber fprang, faft die gange Rubre über ben Saufen fallen; es fprang unverfebens ben Pferden por bie Ruge, biefe icheuten, ichnell befonnen fuhr ber Knecht in einen Steinbaufen am Bege, ber Bagen ftand ftill, wenn auch fdwankend und überhängend. Dhne Unfall, wenn auch mit beifer Roth gelangte man endlich nach Saufe.

Als Luzian eben die Stubenthur öffnete, hörte er noch wie feine Frau bem Bictor einschärfte: "bu darfft bem Achni nichts davon sagen", sie wusch dem Knaben dabei eine große Stirnwunde aus, Schiefertafel und Lineal lagen zerbrochen neben dem heftig Schluchzenden.

"Bas? was nicht fagen?" frug Luzian, "Victor, bie Uhne hat's nicht ernst gemeint. Du weißt, du friegst fein Schläpple von mir, wenn du die Wahrheit berich= teft; frei heraus: was ift geschehen?"

"Ja...ich sag's, ich sag's." Und nun erzählte Bictor immer von Schluchzen unterbrochen: "der herr Pfarrer hat halt die Religionoftund heut selber geben und da hat er viel davon gesagt, daß der Teufel die Gottlofen

holt und daß er fie Nachts im Bett mit Gedanken verfratt wie taufend und taufend Ragen und ba haben fie in ber Schul Alle nach mir umgeschaut und bes Sannefen Chriftoph, ber neben mir fitt, hat nur fo pispert: daß ift bein Aehni! Und da hab ich geheult und da hat ber Pfarrer gefagt, ich foll ftill fein, es geschieht Diemand nichts, ber fromm ift und zu ben Beiligen betet. Nun muffet ihr noch wiffen, bag in einer früheren Stunde einmal die Bank fnackt hat und ba hat ber Pfarrer gefagt bas war der Teufel, ber die Bank fnacksen macht, damit wir nicht aufpassen auf die guten Lehren, ber Teufel treibe allerlei Poffen, damit man an andere Sachen benft. Jest wie der Pfarrer jett grade red't, macht des Wendels Maurigle, ber vor mir fist die Bant fnachfen und fagt fo leislich: ber Teufel ift wieder im Spiel. Der Pfarrer hat aber nichts davon gemerkt und hat und befohlen, jeden Abend beim Ginschlafen und jeden Morgen beim Aufwachen im Gebet für bie armen Gunder zu beten und bes Wendels Maurigle hat in der Bank vor mir gefagt: 3ch kann für keinen Undern beten, das muß er felber thun. Wenn ich fur einen Andern bet', fann ich auch fur ibn effen. Rett bat ber Erfte bas Bebet an bie Tafel fcreiben muffen, wie's ihm ber Pfarrer vorgesagt bat und wir haben's Alle abgeschrieben, ba ftehts auch auf meiner Tafel, es ift aber fast gang ausgelöscht."

Victor hob bie Schiefertafel auf und zeigte fie vor. "Bictor! Wie bist benn zum Raufen kommen?" fragte Luzian.

"Jest wie bie Soul aus ift, ba schrieen fie Alle auf mich 'nein: Morgen haft keinen Aehni mehr, ben

holt ber Teufel und so. Des Wendels Maurizle hat mir aber gesagt: der Pfarrer weiß auch nicht Alles. Gestern Nacht hab ich noch gehört, wie mein Bater zum Schmied sagt: der Luzian ist doch bräver als alle Pfarrer. Und jest sind alle Buben auf mich 'nein und haben geschimpst: Teufelsenkele! und da hab ich des Hannesen Christoph einen Tritt geben, er muß noch spüren und da sind sie auf mich los, aber der Maurizele ist mir beigestanden und sie haben doch auch ihr Theil kriegt, die der Lehrer kommen ist. Da, da hab ich noch den Stein, den mir eines an den Kopf geworsen hat; den zeig ich dem Pfarrer."

Victor zeigte bas Genannte gleichfalls vor und Luzian fagte:

"Bictor, schmeiß den Stein weg, von heut' an, hörst du? gehst du nicht mehr in die Schul. Hörst du? Und wenn dich eins fragt warum? da sagst du, ich habs gefagt." Um Fenster stehend sprach dann Luzian vor sich hin: "Ich bin doch ein schlechter Kerle, daß ich nicht die Art nehm' und dem Pfarrer das hirn einschlag'."

Raum war dem Bictor das weiße Tuch um den Ropf gebunden als er behend auf die Straße fprang und jubelnd feinen Rameraden verfündete, daß er nun gar nicht mehr in die Schule gehe.

heute hatte Luzian keinen "weltsmächtigen hunger", obgleich ihm die Frau aus dem aufgefundenen Schape Rühreier gemacht hatte.

Die Pferde waren im Felde, Luzian ging zu Fuße nach der Stadt.

Als er fich bem Pfarrhause näherte, fah er bie Fenster aufreißen, mehrere Geistliche brangten fich in bemselben und Luzian hörte hinter fich rufen: "ber ist's."

Luzian geht so langsam, daß wir wohl einen Seitensprung hier in das Pfarrhaus machen können. Wir wollen uns nur so lange aufhalten als man einem Vogel am Wege zuhört.

Fünf nachbarliche Amtobrüder hatten ihren streitenden Genoffen heimgesucht, sie hatten sichs wohl munden lassen, das bezeugte die Zahl der Flaschen auf dem Tische, die die Zahl der Röpfe überstieg; der jüngste Amtobruder, der die Würde am wenigsten zu achten schien, war in hemdärmeln, möglichst aufgeknöpft waren alle. Eine alte Magd brachte den Kaffee, der Ortspfarrer zündete ein Licht und reichte Zigarren.

Wer je in einer Gesellschaft abschließlicher Lieutenants war, wie sie etwa in der Wachtstube unter sich
über einen keden Zivillisten losziehen, der da und dort
ihre Standesehre und allseitig nothwendige Uebermacht
in Wort und That zu erschüttern wagte — wir sind hier
bei anders Uniformirten in gleicher Gesellschaft.

"Fridolin" fagte ber jüngste hemdarmelige zum Ortspfarrer, indem er sich über den Tisch bog und mit der Zigarre Licht einsaugte "Fridolin, sei froh, daß du einen solchen haretiker oder Apostaten unter der Gemeinde haft. Du kannst Kirchengeschichte an ihm studiren."

"Laß ihn laufen" rief ein Anderer, wie ber Baron Felfeneck einen emballirten hammel bei feiner heerde laufen hat, damit er weiß, welche Schafe bocken wollen."

Man lachte über biefen Bergleich bis ein Gefährte mit hochblonden rothen Lödichen begann:

"Ich bleib dabei Fridolin, du verfehlst es besonders weil du ein Aristokrat bist, politisch unfrei. Abgesehen von der Zeit= und Vernunstwidrigkeit deiner politischen Ansicht, reizest du dadurch unnöthig gegen die Kirche. Schon aus Politik müßtest du dich auf Seite der Frei-heit stellen. Schau nur auf Belgien hin, auf Frankreich, und selbst der heilige Vater ist uns hier ein Vorbild. Der Zug der Zeit geht auf politische Freiheit."

"Eine renovirte schwarz=roth=goldene Rede" unterbrach ihn ein vierschrötiger Mann mit fettem Doppelkinne, ber febr nach Rampher roch "Rollenkopf, man merkt bir ftets an, daß du bei der Tübinger Burschenschaft affiliert warft. 3ch halte nun einmal biefes Satichelen ber politischen Freiheit qua talis für eine Berbindung bie und traurige Früchtlein bringen fann. Man muß weiter feben. Gelbft bas weltliche Regieren muß als Priefterthum festgehalten werden. Nicht umsonft ift's, daß im beiligen romifchen Reich ber Raifer gefalbt murbe. Die Dbrigkeit ift von Gott eingefett. Gibt man bem Bolfe ju, daß der Regent nicht mehr von Gottes Onaden ift, fo muß man folgerecht auch ben Schritt weiter; auch ber Priefter ift bann nicht mehr von Gottes Gnaben, ift Gleicher unter Gleichen. Das selfgovernement bat bann eben so viel Recht in firchlichen und religiösen wie in politischen Dingen. Das Bolk, bas fich felber Gefete giebt und feine Berricher einfett, bildet fich bann auch feine Religion und feinen Gott. Die frangofische Revolution war konfequent, wenn fie Gott zu- und abbefre-

"Als vereinigter preußischer Landstand märest du fehr am Plate" entgegnete der Ortspfarrer, deffen Namen Fridolin Schwander uns nun auch bekannt ift.

"Das Röftlichste von Allem" sagte der hembärmlige wieder "ift was die Zeitungen bringen, daß der König von Preußen alle bisher von den Deutschfatholisen geschlossenen Ehen für null und nichtig, für Concubinate erklärt. Zeht sind diese Sektirer von innen heraus gesprengt. Ich seh's, wie Mann und Frau von einander laufen wie's ihnen beliebt. Dadurch ist nun die sittliche Abfaulung eingeätt und diese Religions-Zigeuner von innen heraus getöbtet."

"Und ich muß bekennen" rief ber Rollenkopf und schlug babei auf den Tisch "daß dies ein potenzirtes huns bertfach empörendes Seitenstück zum Koburger Gelde ist, es ist ganz ähnlich, eine Herabsetzung und Entwerthung bessen, was man selbst geprägt und anerkannt hat. Ein unauslöschliches Brandmal wird die Geschichte den Ursbebern —"

"Hoho! du machst die's bequem, der hältst das Sastrament der Ehe nur für ein staatliches Gepräge wie bei der Münze," schaltete der Hemdärmelige ein und brach seine Zigarre mitten entzwei, weil sie keinen rechten Zug hatte. Rollenkopf sett die weitere Verhandlung in leisem Zwiegespräch fort. Während dessen zog der Kamphermann ein gedrucktes Blatt aus der Brusttasche und sagte zu unserem Ortspfarrer:

"hier in den Mainzer Sonntagsblättern ift eine Re-

zension über beine Schrift: Die Trennung von Kirche und Staat. Du bist über das Bohnenlied hinaus gelobt."

"Ich werbe gegen dich schreiben. Es ist eine versehrte Welt jest. Man verlangt Fürsorge des Staats für die materielle Arbeit und die geistige soll ganz ohne Oberaufsicht sein? Unsere Zeit schwankt zwischen Omnipotenz und Impotenz des Staats", so sprach Rollenkopf über die Achsel gewendet.

Unser Ortopfarrer schaute nur lächelnd, ohne zu antworten von dem Blatte auf, deffen Inhalt ihm wohl zu thun schien. Jeder Kreis und jede Meinungsschattirung hat seine öffentliche Krönung.

Ein kluges Wort kam jest aus einem Munde, ber bisber noch nicht gesprochen.

"hats ein gutes Bier im Rößle?" fragte einer ber Jungern.

Der Ortspfarrer bejahte und man brach auf zu Regelspiel und Bier.

Suchen wir vorher die Thür zu erreichen, mit etwas raschem Schritte holen wir Luzian ein, wir treffen ihn noch auf der Straße im Neuensteiger Walde. Der Fußesteig über den Berg ist näher, aber Luzian liebt das Bergsteigen, zumal in der Mittagshiße nicht, auch begegnen ihm auf der Straße mehr Menschen. Er hat seinen Rock über die Schulter gehenkt und schreitet leicht und sest dahin, ist ihm aber doch schwer und schwankend zu Muthe, denn in ihm sprichts: "Bas hast du gethan? Hättest du's nicht können bleiben lassen? Hat dir und all den Deinigen den Frieden verscheucht und für was?

Schau, ba ziehen die Menschen hin, ber schafft sein Holz aus dem Wald an die Straße, der führt am Horn seine rindernde Ruh zum Sprunge, der holt Bretter aus der Sägemühle und der führt sein Korn heim. Ich möcht hinrennen und sie rufen: Kommt mit, Alle mit, ich geh für euch; sicht's den euch gar nichts an? Wacht aus, faßt ein Herz und seid frei! Wenn ich nur auf einen einzigen Tag Allen die Augen aufmachen könnte. Freilich der Wendel hat Necht, ich hab das Beil zu weit 'naus geworfen. Ich hab nicht anders können. So iste."

Wie man berichtet so wird gerichtet, fagt ein inhalt= reiches Spruchwort, darum wollte Lugian heute fein hin= berniß anerkennen, er mußte nach der Stadt, um selber feine Sache vorzubringen.

In der Oberamtei mußte er lange warten ehe er den Amtmann sprechen konnte. Er wurde freundlich begrüßt und gebeten übermorgen wieder zu kommen.

"Ich hab' wollen" — fagte Luzian.

"Ich weiß schon Alles, ber Steinmet Wendel war heute in aller Frühe da und hat mir den ganzen hersgang erzählt; kommen Sie von übermorgen an wann Sie wollen, auch außer den Amtöstunden."

"Nur noch ein Wort" fagte Luzian "Ift mein Sach' friminalisch ?"

"Keinesweges. Sie brauchen auch keinen Abvokaten, es ist reine Polizeisache. Entschuldigen Sie — " und fort wischte der Oberamtmann wieder.

"Es foll aber friminalisch sein," fagte Luzian vor fich bin als der Umtmann schon längst verschwunden war. Dann verließ er schwer den Ropf schüttelnd die Oberamtei.

Wir werben wol später ersahren, was Luzian mit seinem absonderlichen Gelüste wollte; jest war es ihm nur überlästig, daß er wieder Tage warten und stille herumslaufen sollte, ohne daß etwas geschah. Auf dem Heimewege schlug er oft mit dem Arme um sich, aber wo wars? was sollte er fassen?

Auf das theilnehmende Herz und den hellen Geist des Oberamtmanns hatte Luzian viel Hoffnung gesetzt. Das gestand er sich erst jest als er so leer wie er gesommen war davon ging. Warum hat er auch nicht ein ermunterndes muthiges Wort gesprochen?

Ein herz, das die Folgenschwere eines Ereignisses ober einer freien That in sich trägt, verlangt oft zu sehr nach handreichung, aber die Menschen um dich her sind Alle mit sich und tausend andern Dingen beschäftigt, sie sehen und verstehen deinen bittenden Blick nicht. Erwarte keine hülfe von außen, sei stark in dir.

Luzian kehrte nicht mehr die Straße heimwärts, er ging ben Waldweg, bort war es still und feierlich und seine Gedanken beteten inbrunftig zu Gott, daß ihn die Kraft nicht verlaffen möge, die ganze volle Wahrheit zu bekennen und ihr Alles zu opfern. Gern hätte er ein Gebet in Worten gehabt, aber es fand sich nicht.

Tief im Waldgrunde fang ein Bursch, der wol neben einem beladenen Holzwagen herging, ein "einfames" Lied, Luzian stand still horchend:

D Bauerensohn, laß die Röslein steh'n, Sie fein nicht dein; Du trägst noch wol von Neffelkraut Ein Kränzelein. Das Neffelfraut ist bitter und fau'r Und brennet mich; Berloren hab ich mein schönes Lieb Das reuet mich.

Es reut mich fehr und thut mir In meinem Bergen weh Behut dich Gott, mein holder Schap! Ich feh dich nimmermehr.

Zwischen jeder Strophe knallte der Bursch mit der Peitsche, daß es weithin wiederhallte. War das nicht die Stimme Paule's, der also sang? Was hatte der zu klagen? Nein, der kanns wol nicht sein.

Im Beitergeben bachte Luzian: "Der Bursch hat bas Lied auch nicht selber gesetzt und es erleichtert ihm boch bas Herz; so auch hat der eine Mensch Gebete für Andere gemacht."

Die zahllosen Gebetbucher entstanden und waren gerechtfertigt von dem Geifte Luzians.

Still und gedankenvoll schritt er dabin, es begegnete ihm Niemand.

Das Gewitter vom vorletten Sonntag hatte sich hieher verzogen und auch hier noch arg gehaust, ba war ein
Baum ganz entwurzelt, bort war ein anderer mitten gespalten wie zersleischt und bort hingen abgesnackte Aeste,
selbst die jungen Schäleichen waren in zahlloser Menge
zu Boben gebeugt, ber Fußsteig war oft unwegsam.
hinter Neuensteig umging Luzian eine gewaltige Eiche,
die quer über bem Weg lag, er gerieth badurch in einen
Sumps, wo Erlen standen und rettete sich nur mit schwerer Mühe baraus.

Kaum war Luzian wieder hundert Schritte auf trofenem Wege, da begegnete ihm ein Mann, es war der
uns bekannte Rollenkopf genannte Pfarrer. Man begrüßte
sich beiderseits mit einem "guten Tag" und ging einander vorüber. Luzian stand bald still. Sollte er den
Pfarrer nicht vor dem Sumpf warnen? Der Pfarrer
überlegte gleichfalls bei sich, ob er nicht den Häretiker,
den er wohl wieder erkannt hatte, ansprechen und ihm
vielleicht ein gutes Wort beibringen sollte. Plöglich rief
Luzian: "Heda!" Der Ruf tonte wieder wie ein Echo
und doch war's nicht, denn der Pfarrer hatte im selben
Augenblicke den gleichen Ruf gethan.

"Seid ihr nicht der Luzian Hillebrand von Weißenbach?" rief der Pfarrer aus dem Thale herauf von den Baumen verborgen.

"Ja freilich, aber ich hab euch boch was zu sagen. Dort unten, wo die Eiche liegt, muffet ihr rechts ab, fonft kommet ihr bei ben Erlen in ben Sumpf."

"Bartet ich komm" tönte es wieder und Luzian ging dem Rufenden entgegen, weil er sich nicht verstanden glaubte, er wollte es genauer bezeichnen oder felber mit zurückfehren. Der Pfarrer hatte ihn aber verstanden und begann nun mit ihm über den Kirchenstreit zu sprechen. Anfangs war Luzian mißtrauisch, selbst die freien Worte Rollenkopfs sah er nur wie einen Spionenkniff an, aber was lag ihm an allem Auskundschaften! Er hörte darum mit einer gewissen leberlegenheit zu. "Du hast Vieles zu verhehlen, ich nicht", dachte er. Als aber Rollenkopf schloß: "Wie gesagt, es regt sich ein freier Sinn in der Kirche, der siegen muß. Darum müssen aber auch

bie freien Männer innerhalb ber Kirche bleiben, sich nicht bavon trennen. Wenn bie Freien ausscheiden, was bleibt uns? Die träge verstandlose Masse, ber ewige faule Knecht."

"Soll das auf mich gesagt sein?"

"Gewiß. Ihr mußt in ber Kirche bleiben und helfen fie rein und frei zu machen."

"Ich glaub aber nicht an Gottes Wort und brauch fein' Rirch'."

"Aber eure Bruder bedurfen ihrer und ihr feid verpflichtet fie nicht zu verlaffen."

"Ich hab kein Amt und kein' Anstellung in ber Kirch'."
"Eure Menschenpsticht ift euer Amt und euer Gewissen eure Anstellung."

"Alles schön und gut, aber ich mußt' lugen und heucheln und das kann einmal kein Mensch mehr von mir verlangen."

Der Pfarrer suchte noch Späne abzuhauen aber ben eigentlichen Klot konnte er nicht bewältigen. Man schied mit freundlicher Handreichung und auf dem stillen Heimwege dachte Luzian: "Der ist grad' wie der Amtmann, dem wärs auch lieber heut als morgen, wenn man die ganze Verfassung mitsammt dem König über den Haufen schmeißen thät, und doch bleibt er im Amt. Ich thät ja lieber schaffen was es wär', daß mir das Blut unter den Rägeln 'rauslauft, halb satt zu fressen wär' besser als so ein Amt, das man eigentlich nicht haben darf."

Stolz und groß erhob sich Luzian in biefem feinem Selbstgefühle.

## Gin Rind bleibt und ein Rind geht.

MIS Lugian nach Saufe kam, trat ihm Babi entgegen mit ben Borten:

"Bater, ihr follt gleich ins Rößle kommen, es ift schon zweimal ein Bot' da gewesen, es sei Jemand da, ber nöthig mit euch zu reden hat."

"Wer benn?"

"Des Rößle's-Wirth's Bub' weiß es nicht oder will es nicht fagen."

Luzian ging nach dem Wirthshause. Er traf hier den Bater Paule's von Althengstfeld, der hinter dem Tische saß, ihm zuwinkte ohne aufzustehen und die Hand zu reichen.

"Go? bift du auch hier?" fragte Luzian, "haft du mich rufen laffen?"

"Ja. Nößleswirth! Ift Niemand in beiner hintern Stube? Ich hab' ba mit bem Luzian ein paar Worte zu reben. Können wir 'nein?"

"3a."

"Bas haft benn? Kannst's nicht ba ausmachen? Der komm mit mir heim" sagte Luzian.

"Nein," entgegnete Metard "es ift gleich gefchen."

Die beiben Schwäher gingen nach ber hinterftube, alle Anwesenden schauten ihnen nach.

"Was giebts benn fo Beimliches?" fragte Luzian.

"Gar nichts Heimliches. Du weißt ich bin frei 'rans, drum Luzian, guck, du bist jest im Rirchenbann und vielleicht noch mehr, du kommst mit denen Sachen nicht so balb 'raus, wie mir unser Pfarrer gesagt hat und die Pfarrer alle die heut da gewesen sind. Drum wird bir's auch recht sein, wenn man jest ausspannt."

"Ja wie? was?"

"Ha, du verstehst mich schon. Mit beinem Mädle und mit meinem Paule da lassen wir's jetzt halt aus sein. Wir sind von je gut Freund gewesen Luzian, nicht wahr? Und das bleiben wir von deswegen doch. Es ist ja Christenpflicht, daß man keinen Hasard auf einander hat und Alles in Gutem bleibt."

"Ja, ja, freilich, ja" fagte Luzian die Sande reis bend "und was ich hab fagen wollen, ja, und bein Paule ift auch mit einverstanden, du redest in feinem Namen?"

"Ha, ich bin ja ber Vater. Ich lass' mich nicht ausziehen, eh ich mich ins Vett leg, das Sach ist mein und ich geb die Geißel noch nicht aus der Hand, du auch nicht. Was wahr ist, ist wahr, mein Paule hat dein Mädle gern gehabt, ja rechtschaffen gern, es ist ihm hart 'nangangen. Er hat dem Pfarrer aber bestanden, bein Mädle sei wie ausgewechselt, es hab ihm kein gut Wort mehr gunnt und es hab halt auch deine Gedanken Luzian. Recht so, ist ganz in der Ordnung, die Kinder müssen zum Vater halten und mein Paule hält zu mir. Du hast ja selber gewollt, daß wir keinen Reukauf aus-

bedingen und Schriftliches baben wir auch nichts gemacht. ba brauchen wir auch nichts verreigen. Mein Bub bat beinem Mable einen filbernen Fingerring geben, er bat amei Gulben und funfzehn Rreuger foftet, fannft nachfragen beim Gilberschmied Subner neben ber Dberamtei. Sett fannft den Kingerring wieder 'rausgeben, ober es ift beffer bu gibft bas Geld, bernach fann ibn bein Mable behalten, fannft bas Geld bem Rögleswirth ba geben, ich bin ihm noch was schuldig fur Rleefamen. Das Mable, bas bringft bu icon noch an, brauchft's nicht in Rauch aufhangen, und mein Bub ber fett ben But auf die lint' Seite und ift ber alt'. Es hat halt jest ben Schick nimmehr gwifden unferen Rindern und es war' gegen Gott gefündigt, wenn man ba wieder was anhäfteln wollt'. Jest wie? mas fiehft bu fo unleidig? Stehft ja ba wie ein Stock und machft fein Gleich? \*) Sab ich bich verzurnt?"

Luzian war in der That wie erstarrt, er ließ den Metard an sich hinreden und hörte Alles wie im Halbschlaf, der Schweiß trat ihm vor ängstlichen Gedanken auf die Stirne; er nickte endlich und sagte:

"Ja Metard, ich schick bir ben Fingerring gleich 'rauf, kannst brauf warten."

"Preffirt nicht fo. Jest fei mir nicht bos, bei bir ift gleich dem himmel der Boden aus. Bir bleiben doch die alten guten Freund' nicht wahr?"

"Das Rind ift tobt, die Gevatterschaft hat ein End"."

<sup>\*)</sup> Gleich, Gebent.

Mit diesen Worten verließ Luzian die Kammer und trat in die Wirthostube. Neugierig richteten fich die Blicke Aller auf ihn, er sah verstört aus. Mit selsamen Lächeln sagte Luzian:

"Rößleswirth, weißt was Neues? Mein Babi ift fein' hochzeitern mehr. Grad hat mir der Metard aufgesagt."

"Es wird doch das nicht fein" tröftete der Wirth.

"Frag nur den Metarb" endete Luzian die Thure in ber hand und fort war er.

Luzian hatte sich eingebildet, er sei auf Alles gefaßt, und doch überraschte ihn dieser Zwischenfall so, daß er nicht wußte wo aus noch ein. Offen gestanden dachte er im ersten Eindrucke fast gar nicht an seine Tochter, sondern nur an sich selber. Hatte er seine Ehre verloren? Wo war landauf und landab ein Bauersmann, der sich's nicht zur Ehre angerechnet hätte, mit ihm verschwägert zu sein? Darum hatte er noch die Aufsage selbst verstündet, die Schande sollte zurücksallen auf Metard, er warf sie zurück mit dem ganzen Stolze seines Ansehens, aber galt dies auch noch? Kämpste er nicht mit leerer Hand während er die zweischneidige Wasse sich in der Faust träumte?

Im wilden Ringen bes Rampfes reißest bu bir oft eine Wunde, bu weißt es nicht, bis nach ausgetobtem Streite bas Rinnen bes Blutes und ber Schmerz bich mahnt. Rein Pflaster und keine Salbe stillt bas Blut, wenn nicht bas ausgetretene gerinnt und flockt und so sich selbst bie schügende Decke zur Wahrung bes in bir ftrö-

menden bildet. Es geht mit ben Bunden beiner Seele ebenfo.

So mud und schwer als ob ihm ein Schleiftrog an ben Beinen lage, ging Luzian nach Saufe.

"Ift es mahr? ift mein Schwäher im Rößle?" Mit biefen Worten fam ihm Babi wiederum entgegen.

"Dein Schwäher? Nein, aber bes Paule's Bater" entgegnete Luzian. "Romm her Bäbi, gib mir bein' Hand, braucht nicht zittern, bu follst weiter nichts als ben Fingerring abthun, bu bist kein' Hochzeiterin mehr; ber Paule hat dir aufgesagt. Meine Händel mit bem Pfarerer sollen dran schuld sein, ober hast du auch was mit bem Paule gehabt? Es ist jest eins. Du bist schon noch eine Beile bei uns gut aufgehoben. Zittere nur nicht so."

"Ich zittere ja nicht" entgegnete Babi, es war ihr gar wundersam zu Muthe, noch nie hatte ihr Bater so ihre Hand gefaßt und gehalten "ich zittere nicht" wieberholte sie "laffet nur los, ich will den Ring abthun."

"Thut dirs weh? Es ift boch eigentlich meinetwegen."

"Nein, das ists nicht, und wenns auch war', mein' hand könnte ich mir für euch abnehmen laffen, Bater, und nicht nur so einen Ring abthun. Wenn mich der Paule nimmehr mag, hat er mich nie gemögt; ich bin ihm nicht bos. Und die Schand' wird auch noch zu erstragen sein."

"Du friegst schon noch ben Mann, ber bir beschert ift," fagte Luzian ohne burch irgend eine Liebkofung ober ein freundliches Wort bie gepreßte Rebe Babi's zu er= wiedern. Diese aber schloß:

"Mein lediger Leib ift mir nicht feil. Da ift der Ring."

"Der Anochen, ber einem beschert ift, ben trägt fein' Rag' bavon" bemerkte noch die Uhne.

"Bo ift der Victor? Er soll den Ring gleich ins Rößle tragen", sagte Luzian. Die drei Frauen sahen einander verlegen an. Die Frau Margret nahm sich zuerst ein Herz, saßte den Rockärmel ihres Mannes, zog das ran und sagte:

"Thu zuerst den Rock aus, du laufst ja den ganzen Tag rum wie ein Soldat auf dem Posten. So, jest ist dirs leichter, so, jest set dich auch, daß man auch ordentlich mit dir reden kann."

"Bo ift der Bictor? ruf ihn." wiederholte Luzian.

Die Frau hing ben Nock auf und fagte babei: "Er hört mich nicht, ich kann nicht so arg schreien, er ist auf ber Mühle."

"Der Egidi hat ihn geholt und der Bictor hat geheult," ergänzte Bäbi.

"Jest seid alle still, ich wills erzählen" begann bie Ahne "da rück her, Luzian, noch näher. Jest guck, du bist noch kein Büchsenschuß weit vom Haus weg, da kommt der Egidi und fragt nach dir aber mit einem Gessicht wie ein Bub dem die Hühner sein Butterbrod wegs gefressen haben; und da trippelt er 'rum und kann das Maul nicht sinden. Endlich sagt er, ob wir schon gehört haben, was die Leut' von dir reden, ich sag, du kannst den Leuten die Mäuler nicht verbinden."

"Was fagen fie benn über mich?" fragte Luzian.

"Du seist gottloser als ein heib und ein Jud und bu habest gar kein' Religion. Ich sag aber dem Egidi: dei= nes Baters seine Gutthaten sind seine Religion und das ift die best! Da schreit er über mich 'nein wie ein Flogger und ich fei auch fo und ich fei doch mit Ginem Rug im Grab und ich wiff' nicht, wann ich vor Gott ftund', und ich follt' bich Lugian eber gurudhalten als noch auf= ftiften und brein begen. Wenn ich mich nicht vor mir felber gefchamt hatt', ich hatt' bem Egibi eins ins Beficht geschlagen, bag er nimmehr gefragt hatt', wo find mehr. 3ch fag weiter nichts als: junge Banf' haben große Mäuler. Wie wir fo reden fommt der Bictor 'rein, ich schick ihn fort, er foll nicht boren was fein Bater für ein Latichi ift. Gine Beile brauf fommt ber Schut und bietet ben Egibi, er foll ins Pfarrhaus fommen. 3ch fag: bu gehft nicht zu bem Pfarrer, eber läßst bir all' beid' Bein' abichlagen. Da ichlägt er auf den Tifc und fcreit: 3ch bin Deifter über mich und ich thu was ich will. Wart' Schut, ich geb mit. Mein Bater ift mein Bater, aber unfer herrgott ift vorher mein Bater und ich laff' mir meinen Glauben nicht nehmen und ich laff' mir ihn nicht nehmen. Go rennt er fort."

"Ja ber Bictor, was ift benn mit bem?" fragte Luzian abermals.

"Ich erzähls ja, wart nur. Bergeht kein' Stund ist mein Egibi wieder da, er hat den Bictor an der Hand und heißt ihn sein Schulsach zusammenpacken und da schreit er über das Rind 'nein, daß es nicht weiß, ist es taub oder hat es sonst was than. Ich schied den Bictor fort, er soll mir für einen Kreuzer Kandelzucker holen und wie er fort ist sag ich: Egibi, du versündigst dich. Ich weiß wohl, es geht einem so, wenn man sieht, daß Leut' ein Kind verziehen, so wird man auf das Kind

bos und grimmgornig, es ift aber nicht recht. Es ift mir mit unferen Nachbardleuten, mit bes Baders Chriffle auch fo gangen. Wenn bu meinft, bag wir beinen Bictor verzieben, mußt beinen Born nicht an 36m auslaffen, bas ift eine schwere Gund'. Bas Gund! foreit ba ber Egibi. Eine Gund' gehort fo wenig ba 'rein wie eine Sau ins Judenhaus. Da find ja lauter Beilige. 3ch bin nun balt ein fündhafter Menich und mein Bictor ift mein Rind und foll auch fo werben, er muß wiffen, bag man Buge thun muß. 3ch fomm' vom Schulconvent und ba bab' ich gebort, daß ber Bater meinem Bictor bie Soul verboten hat und jest geht er mit mir und fann fich ein fchlecht Beispiel an mir nehmen. Ihr habt ben Bictor einmal euer Erzenkele geheißen, wir wollen ba= für forgen, daß er fein Erzteufele wird. — Luzian, ich fann bir nicht fagen, wie ichandgrob ber Egibi gemefen ift und er hat das Rind mit fort und das bat geweint. Und mir thute fo and \*) nach bem Rind, ich möcht' auch fcier greinen. Jest hab ich aber ein einzige Bitt an bich, Lugian, bu folgst mir gewiß gern: verzeih bem Egidi feinen Unverftand, ich vergeb's ihm auch und man muß ihm zeigen, daß Gutheit Trumpf fein muß, nach= ber fei Religion was fur woll. Gelt Luzian, bu ver= fprichft mire, glimpflich mit ihm umzugeben ?"

Ein Ropfniden antwortete. Es bedurfte diefer lettern Ermahnung faum, benn wie bas fo geht bei rafc auf einander folgenden Schickfalsschlägen, bas perfonliche Leid fühlt sich kaum mehr und man erhebt sich in ihm

<sup>\*)</sup> and, bange.

ju Allgemeingebanken. Darum fagte auch Lugian aufftebenb:

"Ihr habt mir ein gut Wort gesagt, Ahne, man ist oftmals auf ein Kind bos, weil es seine Eltern verziehen. Es geht einem auch oft so mit ganzen Dörfern und Ländern, man darf den Menschen nicht bos sein, weil sie ihre Vormünder, die Pfarrer und Beamten verzogen haben und noch daran verziehen."

Luzian ging nach der Kammer. Die Frauen fahen verdutt einander an, sie hatten einen mächtigen Ausbruch von Leidenschaft von Luzian erwartet, und jest rebete er, daß man ihn kaum verstand.

"Bas hat er?" fragte die Mutter so vor sich hin. Niemand antwortete.

Mit dem Rocke bekleibet kam Luzian wieder heraus, nahm den hut und fagte mit einer ganz fremden Behmuth im Untlige:

"Ich mach' heut' auch meine Stationen, sie sind ein bisle weit und die Schritte nicht abgezählt, aber mein Kreuz ist mir noch nicht zu schwer. Ich will nur zum Egibi, daß er mir das Kind nicht verdirbt. Könnet ohne Sorge sein, er ist der Bater, ich werde ihm kein bos Wörtle geben."

Wieder verließ Lugian bas haus.

## Ueber fich hinaus.

Jum zweitenmal nach mehrstündiger Abwesenheit ging Luzian heute an Stall und Scheunen vorüber, ohne einzuschauen; wie ist das nur möglich? das gedachte er jest, als er schon eine Strecke entfernt sich nach seinem heimwesen umwendete.

"Es muß Alles verlumpen" dachte er und eine seltsfame Bitterkeit prägte sich auf seinem Antlige aus "Sie haben Recht die Herren von Staats= und Kirchen=gehalt, tausendmal recht, so ein unruhiger Kopf, so ein Schreier, der sich um Sachen annimmt, die ihm nichts eintragen und die ihn genau besehen eigentlich nichts anzehen, nicht mehr als andere Leut' auch, das muß ein Lump sein oder einer werden. Am beste er ist's von Haus aus. So ein Mensch, der Alles was er hat auf dem Leib trägt und dem kein Geldbeutel in der Hosentasch' zittert vor Angst, nach dem Niemand fragt: wo bist und wo bleibst? der kann wie der Soldat im Feld leben oder wie die Bettelleut."

Ein altes Schelmenlied von endlosen Strophen fam ihm hier in ben Sinn und im Beitergeben pfiff er bie Beisung vor sich bin:

Bettelleut han's gut, han's gut Bettelleut ban's gut Bricht ihnen kein Ochs das Horn Frift ihnen kein Maus das Korn u. f. w.

Der Mund der fich zum Pfeisen spigt, kann sich nicht mehr so leicht griesgrämlich verziehen und doch verssinsterten sich die Züge Luzians bald wieder. Er ging jest eben ins Feld, da die Menschen von demselben heimkehrten. Er sah in dem Gruße der Begegnenden etwas Geprestes, Niemand blieb stehen und Niemand fragte wie das bräuchlich ist: wohin noch so spät? u. dgl.

Un ber Halbe, bort am Nande des Berges wo drunten im Thale der Waldbach rauscht und die Mühle schriftt nicht lauter vernehmbar als das Zirpen des Heimchens hier neben im Brombeerbusche, dort saß Luzian auf dem Markstein und starrte hinein in die untergehende Sonne. Wie allmälig ist ihr Aufgehen und wie rasch ihr Untergang! Dort steht der glührothe Ball noch über dem jenseitigen Berge und jest ist er hinab und der ganze Himmelsbogen steht in glutbrennenden Flammen. Der Aufgang und der Niedergang der Sonne macht die Welt ringsum in blutig grellen Flammen erglühen, nur wo das helle Licht herrscht, schaut sie dich mannigsarbig an. Getrost! der helle Tag kommt immer wieder.

Wie schwarze Schlangenbilder jest vor bem Auge Luzians vorüber huschten, so ftieg auch vor feiner Seele ein dunkles Leid auf, das sich zum nächtigen Ungeheuer zu gestalten drohte.

"Nichts nut, Lumpenbagage ift die ganze Welt und vorweg gar biefe da meine Grundbirnenbäuerle, nicht werth, daß man sich einen Finger für sie naß macht. Sie müffen in alle Ewigfeit hinein Dreck fressen, es schmeckt ihnen ja wie Zuckerbrot. Denen da die Wahrheit verstünden? das ist grad, wie wenn man einem blinden Gaul winkt. Sie sind nichts besseres werth als was sie sind."

So bachte Luzian por fich bin und fprach es faft laut aus. Die Grundsuppe in ber alle Niedertracht ber Begenwart jufammenbrobelt, ichien auch bier aufzutochen in bem Bergen eines Mannes, ber mitten in ben Reiben bes Bolfes. Denn mas ift es anders, mas bie Babrbeit hemmt fich über alle Belt zu ergießen? Es ift mit Einem Borte Die Bolfeverachtung. Der Berenkeffel, in bem diefe gebraut wird, fieht auf dem Dreifuß ber 2m= tirungefucht, bes buntelhaften Sochmuthe ber Alleinweifen, und auf der verletlichen Zimperlichkeit der Boblmeinenben. Sollte auch Lugian bem felbftherrlichen Dunkel ber Alleinweisen verfallen ? Wer braugen fteht, fich allein bem Bolfe gegenüber ftellt, bem mag es leicht werben, fich bem Bolke zu entziehen, indem er ihm nie bie Rraft ber vollen Wahrheit gutraut ober beim erften Berfuche fich verächtlich von ihm abwendet. Das Bolf ift ihm gestaltlofe Maffe. Unders ift es bei Lugian, er lernte bie Menfchen nicht ale Daffe fennen, fonbern ale Gin= gelne, ihm mar es nicht gegeben, die mannigfaltigen Ginnesweisen verschiedener Denschen mit einem einzigen in Mafchen verschlungenen Begriff, mit einem einzigen Borte einzufangen.

Wenn man mehrerlei Waldvögel in Ginen Räfig

sperrt, verlieren sie ihren Walbschlag, keiner von Allen singt mehr und sie zwitschern nur noch fast so ängstlich und unbestimmt wie lallende Rüchlein.

Luzian konnte nicht wie Andere vom Bolke und bergleichen reden, er kannte die Einzelnen und die waren
meist gut und getren. Wie im Fluge schweifte sein Geist
im eigenen Dorfe und in dem und jenem benachbarten
von haus zu haus. Da und dort wohnt ein kernsester Ehrenmann, er kannte ihn von Jugend auf und doch war
er nicht auf dem Bege, den er jest ging.

"Nein" fprach es in ihm "ich bin nicht beffer als ber und jener und diefer ba. Aber warum greifen fie nicht mit an? Warum gieben fie fich gurud von bir? Sie find eben jest noch ba, wo bu felber vor ein paar Sab= ren noch gewesen bift. Das find lauter alte Lugians, bie ba 'rumlaufen, thu ja feinem nichts und halt' mir ibn in Ehren, bu bift's felber. Bie batt' bir's gefallen, wenn bazumal einer wie bu jest bich mit grimmigen Mugen von oben 'rab angefeben batt'? Rein, ihr feib Alle meine Brüder! Ihr feid fo gefcheid wie ich, es ift nur noch nicht beraus. Berr! Wenn ich ba Alle batt', ba auf bem Uder und ich flund auf bem Dartftein und that ihnen bas Berg aufschließen und fie mir, bas war's, bas mußt's fein. Warum burfen wir nicht gu= fammenfommen? Ber fann und hindern? Die Goldaten? Das find unfere Buben und Bruder. Es muß fein. Berr! Bie find wir an Sand und fuß gebunden. Brichts benn nicht einmal ?" Luzian richtete fich rafc auf und nachft bem Gebanken an eine große Berfammlung gegen ben Billen bes Beamten und Pfarrer erquickte ibn noch

innerlich das stille Bewustfein eines Sieges über sich selber, über Hochmuth und Berleglichkeit. Er hatte die echte liebende Duldung gefunden. "Lauter alte Luzians" sagte er im Weitergehen noch oft vor sich hin "mir wird das Gebot jest leicht: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, jest versteh ichs. Wenn du auf einen grimmig bist, dent' du wärst der der dich verzürnt, du könntest ja auch so sein... Es ist doch viel Schönes in der Bibel, aber auch viel Anderes."

Es war Nacht geworten. Luzian kannte jeden Baum und Strauch hier am Wege, wandelte er ja diesen Pfad schon mehr als dreißig Jahre. Im raschen Weitergeben, so im Bollgefühl der Kraft mit dem Schlehdornstock in der Lust suchtelnd, erwachte eine alte Lust in ihm die sich heute schon mehrsach regte, sich aber nicht unverhüllt aufthat.

Im Menschengemüth ebbt und fluthet es wundersam. Luzian wollte dreinschlagen, zuerst den Pfarrer, dann den Metard und bann seinen eigenen Sohn Egibi und so fort tüchtig mit ungebrannter Usche einreiben, damit sie ihre gebührende Strafe bekommen und endlich einsehen, daß Recht und Bernunft ihm zur Seite stehen.

Bie bald fucht der Mensch gern, die geistige Beweisführung zu verlaffen und den leibhaften Nachdruck
bafür einzuseßen. Sich so mit der ganzen Schwere des Besens auf den Gegner zu werfen und ihn zu zermalmen, darin liegt eine innere Gewähr, daß man bereit sei, das ganze Dascin daran zu setzen und es gilt daß der Gegner bewähre, ob die Macht des Gedankens in ihm so start, auch äußerlich die Gewalt zu erringen. Darum greifen Bölker und Parteien fo gern zum Schwerte. Es gilt als lette Beweisführung, bie Lebens= fraft einzusetzen.

Mitten auf bem Wege, an ber großen Buche, wo bie vielen Namen eingeschnitten find, mertte Lugian plot= lich, daß drunten im Thale die Sagmuble geftellt wurde. Der schrillende Ton war dabin und das Waffer rauschte platichernd über bie unbewegten Raber. Diefes plögliche Aufhören bes weithin freischenden Pfiffes machte Lugian verwundert aufschauen. Was ging bort unten vor? Er fchritt rafc ber Muble gu. Die Baume über ihm raufch= ten fo mundersam, bas tonte und flang in nächtlicher Stille heller als am Tage; biefes Gaufeln und Raufchen in ben Wipfeln floß immer weiter und weiter binab tief in den Bald und ftille ward eine Beile in der Rabe, jett erhob fich wieder ein neuer Rlang zu Saupten in ben Zweigen, er fcwoll immer machtiger und machtiger an und braufte babin. Wie wohlig lauscht fich's allvergeffen in ftiller Sommernacht bem ewigen Wogen bes Balbes. Du kannft nicht fagen und beuten was fich ba fpricht im Klüftern ber Zweige und doch erquickt bir's bas Berg und durchftromt bich mit fugen Schauern.

Wie wenn die tosende Tagesarbeit schweigt, du ftille hinhorchft auf das Weben und Walten in deiner Bruft, so war es hier, als ob das Ohr an den Mühlenton gewöhnt, nun bei deffen Verstummen schärfer und voller das raftlose Wogen der weiten Natur in sich aufnehme.

Friedfam, als ob nirgends Kampf und Widerstreit in der Welt ware und ein Mensch dem andern die Luft bes Lebens gönnte wie ein Baum bes Walbes bem anbern, fo schritt Luzian babin.

Unweit der Mühle zieht sich der Weg einen bachjähen hügel hinab. Luzian ftand hier plöglich ftill, benn er hörte wie vor dem Sause auf dem Sägbalten sitend, zwei Männer mit einander sprachen, oder vielmehr der eine redete:

"Bie ich euch fage, Egibi, es gibt nur zwei Bege: entweder fromm und ftreng an unsere beilige Rirche balten, ober - an gar nichts glauben, nicht bag ber Menich eine Seele babe, nicht bag es einen Gott gebe, nicht baß wir der Erlösung bedürfen. Bie gefagt, entweder gut fatholisch ober ein Gottesleugner, man fann nur zwischen bem einen und bem andern wählen; mitten brin fteden bleiben wie bas Lutherthum, balb an bie Bibel balb an bie Bernunft glauben, bas ift wie mein alter Lehrer in Freiburg gefagt bat nichts als Feftungsfreiheit; man ift in ber Festung eingesperrt, barf aber innerhalb ber Ringmauer frei umbergeben. Richts davon. Entweder muß man alle Gelüfte und Begierben ausgeschirren und fie im freien Felde rammeln laffen wie bie Safen, ober man muß fie festhalten mit Baum und Bebig ber ewigen Glaubenegefete. 3ch weiß Egibi, ihr feid von Grund aus ein fromm Gemuth, barum foliege ich euch mein Berg auf. Bon ber Stund an, ba auf bas ichallofe haupt bes Neugeborenen bas beilige Baffer herniederträuft bis ju bem schweren Augenblicke, ba bie lebensmuben guge bes Sterbenben gesalbt und gesegnet werden, bie nun ihren Erdengang vollendet haben, unabläffig halt die Rirche leitend, ichirmend und fegnend ihre Sand über ihre Ungehörigen. Unglückselig wer sich ihr entzieht und sie von sich stößt. Ihr könnt in eurer Mühle Berbesserungen sinden, neue Raber anwenden, die Wasserkraft sorgfältiger benüßen, in göttlichen Dingen aber ist Alles vom heiligen Geiste offenbart und erbt sich unabänderlich fort von Geschlecht zu Geschlecht. Gabe es hier eine neue Wahrheit, die nicht in dem Geoffenbarten läge, so wäre ja Gott der Allgütige ein Stiesvater gegen die vergangenen Geschlechter gewesen, die solcher Heilslehre nicht theilhaftig waren. Der Heiland und seine Lehre war in ihm und mit ihm vom Anbeginn der Welt. Wehe dem Armen, der allein seinen Beg gehen will, du folgst dem Irrlicht in den Sumpf.

Glaubt mir Egibi, es ist ein schweres Umt, einzutreten in die heilige Schaar, die das Erlösungswerk forterbt, ich bin nichts, nur die Gnade wirkt in mir, ich bin nichts für mich, ich kenne nicht Bater nicht Mutter, so sie nicht in dem Herrn wandeln, ich kenne nicht Weib nicht Kind, ich ziehe spurlos über die Erde, ein zerbrech-lich Gefäß, das der Herr zerschmettert am Ende seiner Tage. Uber weil ich dem Herrn diene, so fürchte ich die Menschen nicht, sie müssen dem Herrn gehorsamen. Da bin ich für euch alle, zu jeder Stunde bereit zu rathen, zu helsen und zu erheben zum Herrn."

Der Mond trat aus den Bolfen und Luzian fah neben seinem Sohne den Pfarrer, den wir mit ihm bereits an der Stimme erkannten.

"Ich fanns aber nicht leugnen" entgegnete Egibi fcuchtern "mir thut es boch weh um meinen Bater und

es wird ihm arg weh thun, daß ich ihm ben Bictor weg= genommen."

"Argert dich bein Auge, so reiß es aus" rief der Geistliche halb zornig "Egibi, ihr seid hochbegnadigt, daß ihr zum Theil ein priesterlich Opfer bringen könnt. Ihr müßt euer Herz tödten dem Herrn, auf daß es in ihm auslebe. Oder wollt ihr mit eurem Vater zur Hölle sahren und euer unschuldig Kind mitreißen? Nicht ruhen und nicht rasten dürft ihr, bis ihr seinen stolzen Sinn demüthigen macht. Das sag ich euch" rief der Pfarrer aufstehend und streckte seine Hand aus wie ein strasender Prophet "die erste Strase, die der Herr über euren gottlosen Vater verhängt, ist die, daß sich sein eigen Kind wider ihn empören muß. Ihr seid das außerlesene Werszeug des Herrn. Das wird ihm auf dem Herzen brennen, ihr müßt . . ."

Der Pfarrer konnte feine Rebe nicht vollenden, benn eine gewaltige Fauft brudte ihm die Gurgel gu.

Mit ber Schnelle eines habichts, ber auf feine Beute schießt, war Lugian herbeigesprungen und warf ben Pfarrer über bie Sagefloge bin baß es knackte.

"Ich will bich . . . ich muß auch . . . ich hab' auch ben Urm bes Herrn" unter biesem Ausrufe schlug er auf ben Geistlichen los, daß ihm das Blut aus Mund und Nase rann.

Egibi suchte abzuwehren aber es gelang ihm nicht ben riefenstarken Luzian loszubrechen. Der Pfarrer spie biefem bas Blut ins Gesicht, er biß sich mit ben Zah=nen in seinen Arm ein, boch Luzian rief: "Spei nur Gift, beiß nur, ich will bir ben Wolfszahn ausreißen."

Egibi schrie um Hülfe und riß endlich seinen Bater los von seiner Beute. Luzian wandte sich um und schlug Egibi auf die Brust, daß er taumelnd zurückstürzte.

Unterdeß richtete sich der Pfarrer auf, er war kein Schwächling, er faßte Luzian im Nacken und warf ihn nieder, daß es dröhnte, fast wie wenn man einen Baum fällt. Jest kniete der Pfarrer auf den Gefallenen und während er ihn heimlich mit den Füßen trat und ihm die Augenwimpern ausraufte, rief er laut, daß es im Walde wiederhallte und das Gebell der Hunde im Hofe überstönte: "Thue Buße, ich will dir vergeben; ich vergelte dir nicht, kein Schlag foll dich treffen."

Die Frau Egibi's schrie Feuerjo zum Fenster hinaus, bie Mühifnechte eilten herbei, sie folgte ihnen. Unterdeß hatte sich Luzian wieder befreit und ein gewoltiges Ringen zwischen ihm und dem Pfarrer hatte begonnen.

"Mein Egibi ift todt!" schrie plöglich bie Frau und fank neben ihrem Mann nieder. Das war ein Schrei, ber bie Baume im Balbe erschüttern konnte.

Luzian ließ ab vom Ringen , kniete neben feinem Sohne nieder und schrie: "Mein Kind! Mein Rind! Pfaff, da haft dein Opfer."

"Und du bift ber Mörder" entgegnete ber Pfarrer.

Luzian schnellte wieder empor, zuckte fein Seitenmeffer faßte den Pfarrer und rief: "Wenn ich geköpft werden foll, will ichs megen beiner, bu."

Man riß ihn mit unfäglicher Mühe los.

Die Frau lag über ihren Mann hingebeugt, bas flille Thal ward erfüllt von ihrem Jammern und Klagen.

Egibi wurde ins haus getragen und als man ihm bort das Beihwasser, das neben der Thurpfoste hing über das Gesicht schüttete, schlug er die Augen auf. Kaum hatte Luzian dies gesehen, als er wiederum den Pfarrer ergriff und mit den Worten: "'naus mit dir" ihn aus der Stube drängte.

Das war eine traurige Nacht hier in der Waldmühle. Egibt gelangte bald wieder zu vollem Bewußtsein und als er dann ruhig einschlummerte, ließ Luzian nicht nach, bis Alles schlafen ging, er selber aber wachte am Bette seines Kindes, deffen Stirne und Hände er oft befühlte. So saß er und flarrte unverwandt hinein in das matt stackende Licht, bis dieses endlich verlosch. Er sah dem Absterben des Lichtes zu; obgleich das für todesgefährlich aist.

Mit dem Berlöschen des Lichtes erwachte Egibi plöglich und hier in stiller Nacht, wo der Mond sein fagles
Licht in die Stube warf, besprachen sich Bater und Sohn,
daß Niemand mehr wußte, wer eigentlich den Andern beleidigt hatte. Egibi wollte mit aller Macht seinen Bater
bekehren, aber es gelang nicht und Luzian versprach, nicht
den leisesten Groll gegen ihn zu hegen, wenn er das
thue, was aus ihm selber käme, aber nicht was der
Pfarrer impse. Luzian's einziger Wunsch war, daß er
ben Bictor wieder bekäme, er und die Uhne könnten nicht
ohne das Kind leben, er wollte es gerichtlich adoptiren.
Egibi schien hingegen hartnäckig jedoch nur so, daß er
nicht ausdrücklich willfahrte, was etwa geschah, das konnte
er nicht hindern.

Gegen Morgen tam eilig eine alte Magd bes hau-

ses und verfündete, die Frau sei durch den nächtigen Schreck so, daß man bald der Wehmutter bedürse. Egidi sprang rasch aus dem Bette, er wollte nach dem Dorse, aber Luzian versprach Alles zu besorgen, er sprang rasch hinauf in die Rammer, kleidete den schlaftrunkenen Victor an und trug ihn auf den Armen dem Morgenrothe entzgegen hinauf in das Dors. Der Weg durch den Wald war hier und dort mit Blutspuren bezeichnet.

## Verlaffen und verstoßen.

Im Saufe Luzians war biefe Racht nicht minber überwachte Berftortheit. Babi fag allein in ber Ruche und befühlte ftets mit dem Daumen die Stelle des Ringere, wo der Brautring gesessen; eine gart empfindliche Saut batte fich bier unter bem breiten filbernen Ringe gebildet und Babi mars oft, ale ob fie ein Stud von ihrer Sand verloren babe. Noch unbewufter batte fich unter bem anerkannten außern Berhaltnig ein geschüttes Bedankengebiet in ber Seele bes Maddens aufgethan, bas war jest Alles babin, ber unbestimmten rauben. Birklichkeit preisgegeben. Babi konnte jest ftill in fich binein weinen. Sie glaubte jest erft zu wiffen, wie febr fie den Paule geliebt; ifts benn möglich, daß er jest babeim umbergeht, ohne ihrer zu gedenken? Gewiß nicht. Sie wünscht fich Flügel, um ungefeben ichauen gu tonnen, mas er jest treibe, wo er jest fei.

> Ach Scheiden, immer Scheiden, Wer hat dich doch erdacht? Haft mir mein junges Herze Aus Freud in Trauern bracht. Ade zu guter Nacht.

Go fang fie und fann bann wieder ftill bin und ber. ob es benn möglich fei, daß Paule fie verlaffen babe. Wie wird er benn leben fonnen? wird derfelbe Mund einstmalen zu einer andern fprechen fonnen: bu bift mir bas Liebste auf ber Belt', bu einzig und allein? D! bie Manner find falich, aber ber Paule boch nicht. Freilich. er muß bald beirathen, er bat feine Mutter, es muß bald eine Frau ins Saus. Er ift Bittmer und fein Ba= ter auch und ich bin auch eine Bittme. Wenn man nur wußte, wen er bineinführt, es war' boch ichab' um fein aut Berg, wenn er fich jett in ber Gil überrumpeln that, ich mocht' ihm belfen eine Frau fuchen. Rein, wir thaten feine pagliche finden, es gefiele mir boch feine. Und ich? Werd' Ich benn einmal wieder einen Liebsten finden? Werd' ich benn einmal wieder einen fuffen und umhalfen fonnen wie den Paule, daß man ichier vergeben mochte vor lauter Lieb und Freudigkeit? Rein, es gibt nur Einen Paule und feinen mehr, fo ohne Kalfch und fo grundgetreu, das kommt nicht mehr wieder. Und foll ich einmal wieder einen andern Schat friegen, wo ftedt benn der Rerle jest? Um beften mar's, er fam' jest gleich, jest tonnt' ich ihn am nothigften brauchen, ich bin jest fo traurig und fo einodig, jest konnt' er mir über Baun und Beden helfen. Wenn ich einmal wieder von felber heiter und luftig bin, ba brauch ich bich nimmehr, ba fann ich ichon allein fort. Romm jest, gleich, wenn bu einmal fommen thuft. Und wenn er fo mar' wie ber Paule, war' mirs nicht recht, ich that mich vor ihm fürchten wie vor einem Befpenft, ich that hundertmal Paule zu ihm fagen, und wenn er nicht fo mar' wie ber

29

Paule, war mirs auch nicht recht . . Ich mein', ich müßt' meinem Paule mein Herzleid klagen, er ist mir ber Nächste von allen den Meinigen und er ist's doch wieder, der von mir fort ist und über ihn hab ich zu klagen . . .

"Ich laff' ben Strick auf ben Boben laufen, ich heisrath' gar nicht." Mit diesen letten fast laut gesprochenen Worten stand Babi auf und suchte die Gedanken zu verscheuchen, die unstet hin und her flatterten. Gewaltsam heftete sie wieder ihren Sinn auf die Hoheit ihres Vaters: "Ihn kränkt's von meinem Paule gewiß noch mehr, oder doch so viel als mich. Und was werden die Leute sagen? Ich seh' schon, wie sie allerlei Bedauern mit mir haben und hinterrücks ist doch Manche schadensfroh, daß es mir so geht. Aber das leid' ich nicht, daß mir eines ins Gesicht hinein auf meinen Paule schimpst, es geschieht mir kein Gesallen damit, im Gegentheil."

Fast im selben Augenblicke als Luzian im Geiste von Haus zu Haus wandelte, um zu erkunden, wie man von ihm und seinem Kampse benke, schweiste auch der Sinn Bäbi's zu allen Freundinnen und Gespielen, aber sie hatte mit ihrer Mundschau noch lange nicht vollendet, als die Ahne plöglich ries. Bäbi eilte zu ihr und die Ahne klagte fast zum ersten Male bitterlich, daß man sie allein ließe und Alles verkehrt und rücksichtslos versahre. "Ich weiß nicht" sagte sie "hundertmal geredt ist wie keinmal und du machst auch kein' Thür zu und man ist ja in dem Haus wie vor einem Blasbalg und nirgends kein' Nuh' und Alles ist fort. Dein' Mutter heult mir den Kopf voll und du gunnst mir auch das Maul nicht

und red'ft fein Sterbeswörtle. Wenn halt mein Luzian nicht ba ift, ba hat der himmel ein Loch."

Die sonst so anspruchlose Ahne, die nie Jemanden gern zu schaffen machte, war heute krittelig, hatte allerlei zu befehlen und zu wünschen und war ihr doch nichts recht.

Babi schloß der Ahne bald ihr Herz auf wie tief web es ihr zu Muthe sei.

"Laß das Sinniren fein" entgegnete die Uhne "man bringt doch nicht 'raus wie's morgen fein wird; jeder Tag forgt für sich felber. Wenn man heut schon wüßt' was morgen wird, braucht man ja morgen nicht leben. Zeit macht heu. Mir ist's, wie wenn meinem Luzian ein schwer Unglück über den Hals käm; wenn er sich nur nicht an dem armen Schelm, am Egibi vergreift."

"Ich will bem Bater nach in bie Mühle."

"Rein, will benn Alles fortlaufen? Da bleibft."

Ich mein' ich hab' grad bes Paule's Stimm gehört" fagte Babi wieder und wurde feuerroth.

"Rann mirs benken. Dir geht fein Stimm' im Ropf 'rum. Was könnt er benn ba bei uns suchen? haft bu noch ein Geschenk von ihm?"

"Nein, aber vielleicht hat er's mit feinem Bater ins Reine bracht ober fo, und er ift ba und will — "

"Du fennst ben alten Metard nicht, dem ist, mit Gutem sprich, die Seele in den Leib geroftet. Dein's Mutter die schimpft auf den Paule und das leid ich nicht. Wer gestern brav gewesen ift, der kann nicht plumpfack da bin ich heut auf einmal ein Nichtsnut sein; wenn er auch einen Unschieß begangen hat, er ift doch

ber alt'. Wen man gestern gern gehabt hat, ben kann man nicht heut über alle Häuser 'nausschmeiße wie einen alten Schlappen. So ist's. Der Paule geht seinem Bater nicht von ber Hand, er thut besser dran weder als ber Egibi ber Latschi, ber thut ja so übergescheit als ober auf seines Baters Hochzeit gewesen war."

"Ja, bei seinem Bater bleiben muß man, mein Paule hat's grad so gemacht wie ich — "

"Gewöhn' dir die Red' ab; du kannst nimmehr sagen: mein Paule" warf die Uhne ein, Babi schien es kaum zu hören, unverrückt ins Licht starrend suhr sie in hoher Begeisterung fort:

"Ich bab beut' faft bie gange Racht nicht geschlafen, por lauter Bedanken. Sonft ift so ein Sonntag 'rum gangen wie ein Tang so schnell, man weiß nicht wo er binkommen ift. Aber was haben wir gestern nicht Alles verlebt! 3ch hab fonft nie gewußt, daß man vor Ge= banken nicht ichlafen fann, aber geftern bab ich's erfahren. Da hab ich halt auch barüber gebenft: wozu braucht man benn auch einen Pfarrer bei ber Trauung? Bar's nicht viel schöner und heitiger, wenn in der Rirch', wo die gange Gemeind' bei einander ift, ber Bater vom Burich und ber Bater vom Mable ba vor ihnen flund' und einer nach bem andern that bas Paar fegnen und trauen? Der Bater ift boch eigentlich ber Stellvertreter von Gott bei feinem Rind, und fo eine Trauung vom Bater war' boch erft recht beilig. Und mein Bater fonnt' beffer fegnen als alle Pfarrer auf ber gangen Belt, und ich mein' ein jeder Bater, wenn er ba auf dem Plat ftanb', mußt' ein gut Wort vorbringen fonnen. Go ein

Pfarrer ift boch ein frember Mensch und mein Bater ift mein und ich bin sein bis zu ber Stund'!"

Die ganze erhabene Liebe Babi's zu ihrem Bater brach flammend auf. Die Uhne fagte verwundert:

"Babi, du redest ja, man kennt dich gar nicht mehr."
"So pfeift mein ... ber Paule, ja, ja, das ist das Lied vom Nesselfranz," sagte Babi plöglich vor sich hin auf die Straße hinaushorchend "aber ich warte bis er 'rauf fommt."

Babi hatte in der That recht gehört, Paule war da und wollte vor Allem mit Luzian sprechen, er strich um's haus umher, ob er nicht Babi doch zufällig treffe. Endlich ging er zum Wendel und wollte dort die Ankunft Luzians abwarten. Erst spät in der Nacht kehrte er heim.

Lange besprach sich noch Babi mit der Ahne, bis diese endlich einschlief, auch die Mutter gieng zu Bette und fille war's ringsum. Babi holte sich noch eine Naharbeit, die zur Bollendung ihrer Aussteuer gehörte; hatte es mit dieser auch keine Gile mehr, so hielt die Arbeit doch wach. Kaum eine Stunde aber hatte Babi emsig und stille bei der Dellampe gesessen, als ihr die hande in den Schoß sanken und sie ermüdet einschlummerte. Das erste Pochen an die Thüre erweckte sie, denn in dem wachbereiten Schlase ist das Ohr jedes Tones gewärtig.

Dhne daß man Jemanden fommen hörte, öffnete sich ber Riegel, Babi ftand vor ihrem Bater und sah ftaunend in sein verwildertes Antlig. Luzian aber sagte rasch:

"Gut daß du auf bift, lauf hurtig zur hebamm', fie foll gleich zu bes Egibi's Clor (Clara) fommen und bann

fags ihrer Mutter. Lauf tapfer, ich will schon brin im Saus weden."

Luzian ging mit Victor ins Haus und Babi rannte in den Strumpfen ohne Schuhe pfeilschnell das Dorf hinauf.

Frau Margret machte sich rasch auf den Weg und als Luzian nach einer Weile in den Hof ging, sah er den Oberknecht, der die beiden Braunen an den Wagen spannte.

"Haft recht, daß dich fruh aufmachst" fagte Lugian "willft Riee holen?"

"Nein, ich hab noch genug für heut von gestern Abend. Ich hab noch zwei Fuhren Dinkel im Speckfelb, Die muffen 'rein und hernach will ich zackern."

Luzian nictte zufrieden und half eingeschirren. Still= ftebend schaute er bann bem Bagen nach, ber bavon fuhr, bas Schimmelfullen fprang neben ber, fich noch Tedig tummelnd im frischen Morgenhauch. Lugian buntte es icon ein Sahr, daß er fich nicht um fein Sach' angenommen hatte. Diefe unabanderliche Stetigkeit bes 21rbeitens trat ibm jest in ihrer gangen Erquickung vor bie Seele; ihm war die gange Belt aus ben Jugen gegangen, bier aber verlief Alles regelmäßig, bas fannte feinen Wirrwarr und konnte feinen ertragen. Die Ratur arbeitet in ftiller Unabläffigkeit und ber Menich ber in ihr wirft, muß wie fie raftlos fich ruhren; bas bat feine feften Beiten, die nicht verabfaumt werden durfen, Sonne und Regen warten nicht, bis du mit beinen anberweiten Anliegen fertig bift. Du magft ben hammer in ber Schmiede, die Art auf bem Zimmerplat, ben

Hobel in ber Schreinerwerkflatt ruhen lassen, eine Weile unausgesetzt anderen Dingen, Allgemeininteressen nachzehen, du kannst Alles leicht wieder aufnehmen, wie am Tage wo du es verlassen. Anders der Bauersmann. Die Sonnentage, die über dem Felde seiner harrten, kann er nicht wieder heraufrusen. Darum eignet sich der Bauersmann so selten zur Berfolgung von Interessen, die abseits von dem Kreislauf seiner Thätigkeit. Des herrn Auge macht das Bieh fett, wie leicht verkommt Alles, wenn der herr sehlt. Muß es Dienende geben, unablässig belastet mit der Arbeit der hände, während der herr den höheren Anliegen der Menschheit nachgeht, wird sich nicht ein Zustand ergeben, in dem sich beides vereinigt? "Wenn du wieder kommst, geh' ich mit ins Feld," rief Luzian dem Knechte nach und kehrte ins haus zurück.

Die Ahne war gang glückselig, ihn beim Erwachen wieder zu sehen.

"Mir hat heut Nacht träumt" erzählte sie "du bist Pfarrer worden. Ich hab dich predigen gesehen aber in einer ganz fremden Gegend, ich hab' alle beine Worte gehört, o! es war prächtig. Und du gäbest erst noch einen guten Pfarrer. Mein Bater hat's mehr als hundertmal gesagt: Wenns mir nachging', dürft' mir keiner vor dem fünfzigsten Jahr Pfarrer werden. Ein Pfarrer braucht nicht studirt haben und kein Examen machen, er muß sich in der Welt umthan haben mit offenen Augen, und sei er meinetwegen Holzhacker gewesen, er kann doch der best' sein, besser als alle Bücherpfarrer. Woher wollen denn die aus dem Seminare mitreden und einem Trost und hulf geben? Sie haben ja selber nichts er-

fahren. Mein Bater bas war ber gescheiteste Ropf, auf bem je ein hut geseffen ift, ber kaiserliche Rath hat's auch oft gesagt."

"Beut giebts noch ein Urenkele" fagte Lugian "bie

Clor wird eines bringen"

"So? Ja, von defwegen bift auch bie Nacht nicht heimkommen. Bir haben lang auf bich gewartet."

Luzian war stille, die Kehle war ihm wie zugeschnürt. So oft die Uhne das Wort Pfarrer aussprach, ging ihm ein Stich durch's Herz, er konnte ihr jest nicht sagen, was vorgegangen war. Wird es ihr aber verborgen bleiben und ist's nicht besser felber Alles zu bekennen? Einstweilen muß man abwarten und Ruhe suchen.

Still in sich verzehrend saß Luzian da. Bon allen Dualen, die den Menschen heimsuchen können, ist die Selbstverachtung die höchste, freilich nur für ein ehrlich Gemüth, aber die zahllosen Anderen kommen nie dazu, sich selbst die volle Wahrheit zu gestehen. Ueber den Aufrichtigen aber kommt die Pein doch nur vorübersschweisend, denn in der Aufrichtigkeit liegt schon die Gewähr, daß die Selbstverachtung eine unberechtigte ist.

Luzian erfannte schwer, wie burch seine lette That sein ganges Streben verkehrt und verwüstet war.

"Bas haft du jest? Raufhandel und weiter nichts. Und du bift nicht mehr allein für bich . . . "

Mit biefen Worten erfannte er jene bindende 201verantwortlichfeit, die in der felbsterweckten oder überkommenen Sendung für das Allgemeine liegt; das ganze Thun und Laffen hört damit auf, ein eigenes, beliebiges zu fein. "Mich dürften sie für einen Lumpen halten, da läg mir nicht viel dran, aber jest heißt's: Alle, die nicht an die Pfaffen glauben, sind Raufbuben, man siehts ja. Das thut mir in der Seele weh. Jest hat der Pfaff Oberwasser. Ja, ich passe nicht zu einer solchen Sach', nein."

hiemit betrat Luzian eine neue Stufe des Martyrthums, den Zweifel und die Verzweiflung an sich selbst. Tausendmal ist dies nur eine Beschönigung der Ruhessucht, ein seiges Abschütteln einer unumgänglichen Aufgabe, aber hier wars die bitterste innere Zerknirschung. Luzian glaubte in der That, daß er seines hohen Vorhabens unwürdig sei, die letzte That zeige dies für ihn und Andere. Eine tiese Sehnsucht stieg in ihm auf, daß doch ein gewaltiger erhabener Mensch sich aufthue, der start und heilig die Welt aufs Neue erlöse; wie gern wollte er ihm dienen, ihm Alles opfern, jedem Wint seiner Augen gehorchen wenn es ihm nur vergönnt wäre, in den Reihen seiner Kämpfer zu streiten.

"Ich bin kein bisle mehr als ein gemeiner Solbat und bazu noch ein wilber unbändiger."

Darin sprachs sichs aus, was er wünschte. Das tiefe Berlangen und Sehnen des Jahrhunderts gab sich auch hier kund. Wird ein gewaltiger Führer erstehen, der das Zauberwort findet, um die zerstreuten zahllosen Streitmuthigen in geschlossenen Reihen zu ordnen und sie die große Bahn zu einem neuen Leben zu führen?...

Alls Luzian durch das Dorf ging, grüßte er Niemanben, er wartete den zuvorkommenden Gruß ab; man folle nicht glauben, er demüthige sich oder suche jest einen befondern Unhang. Menschen, an beren Beurtheilung ibm ehebem fo wenig lag, bag er gar nie baran bachte, bie= fen fab er jest icharf ins Beficht, fie follten und mußten ein Bort, einen Blick fur ibn baben, er mußte ficher fein, mas fie von ibm benten. Manchmal murbe er in der That zuvorkommend gegrüßt, aber er fragte fich wieder, ob das nicht durch die Nöthigung feines icharfen Unblidens geschehen fei. Benige bemerkten feine Unruhe und bie fie bemerkten und barüber nachbach= ten, vermutheten bas Gegentheil bes Beweggrundes, fie glaubten berausforbernden Stolz zu erfennen. Wo zwei ober mehre beisammen ftanden und Lugian ging vorüber, waren fie plöglich ftill, gewiß hatten fie von ihm gefprochen. Der Rößleswirth fab jum Kenfter beraus und als er Luxian fommen fab, jog er fich zurud und machte bas Fenfter rafch zu. Lugian war fest überzeugt, bag Alles auf ihn gemungt fei, er, ber fonft fo in fich Fefte, fab fich auf Ginmal abhängig von ben Dienen und bem Behaben eines Jeden. Dem Dieb brennt ber Sut auf bem Ropf fagt bas Sprudwort und fo ging Lugian umber fast wie ein offenkundiger Verbrecher, ber fich Wohlwollen und Anerkennung zusammenbettelt, die er vordem felbft= verstanden inne hatte. Luzian wollte fich Alles aus bem Sinne ichlagen und es gelang ibm, aber biefes Bergeffen war doch nur wie ber Schlummer bes Rrantenwartenben, harrenden; bas leifeste Geräusch wedt taumelnd auf.

In der Schmiede, wohin nun Luzian ging, ward auch Alles plöglich still, als er eintrat, Urban begann indeß:

"Gelt, jest find die Rarten anders gemischelt, jest schenkt ber Pfarrer dir die Trumpf, die bu früher gehabt haft."

"Wie fo?" fragte Luzian.

"Du wirst doch nicht leugnen, du haft vergangene Nacht bei deinem Egidi den Pfarrer todtstechen wollen und hast ihn blutig geschlagen, aber der Pfarrer hat heilig geschworen, daß er nichts davon bei Gericht angeben will, er verzeiht dirs. Jest frag um im Dorf, laß ausschellen, wer dir noch recht gibt, soll sich melden."

"Du haft Glüd" fagte ber Brunnenbafche "bu haft Glüd wie jener Mann, ber hat einen Floh fangen wollen und hat eine Laus gefunden."

"Mit dir red ich gar nicht" erwiederte Luzian und verließ die Schmiede in schweren Gedanken.

Alls er so in sich gekehrt, den Blik zur Erde geheftet hinwandelte, fühlte er plöglich einen mächtigen Faustschlag auf dem Rücken. "Heilig Million" knirschte er sich umkehrend und nach dem Schläger fassend "ah, du bist's" sagte er und ließ ab, als er Wendel sah "du haft mich grausam erschreckt, es ist mir durch Mark und Bein gefahren."

"Warum? feit wann bift du fo zimpfer?"

"Guck, ich weiß nicht, ich bin bir fo ängftlich im Berzen, es ift eine Schande, ich mein', die ganze Welt ift gegen mich, ich möcht' fie Alle vergiften, und ba kommft bu hehlings und gibft mir einen Schlag wie vom himmel 'runter."

"Bift denn eine schwangere Frau? schäm bich, wenn bu auch eine kriegt haft, es ift nur eine Abschlagszahlung von nächt Abend."

"Weißt auch fcon?"

"Ja, und jest spielt ber Pfarrer ben Gutebel. Sab ich birs nicht gesagt, du wirfst bas Beil zu weit 'naus? Dein Sach' ist bis baber eine reine thauklare gewesen und jest ist geronnen Blut brin."

"Mach' mir keine Borwürfe, ich weiß Alles, ich weiß ja; von dir hätt' ich am ersten verlangt, daß du mir Trost einredest, statt daß du mich jest auch noch schändest."

"Ich schwäß bir kein Loch in Ropf, wer bist denn? Ropf in die Höh! daß man den alten Luzian zu sehen kriegt. Narr, du hast nicht geschlafen, ich seh dirs an, du bist maunderig wie ein Bogel der sich mausert. Jest laß dich nur nicht unterkriegen. Was du einmal than hast, dabei mußt du bleiben."

"Ich habs aber nicht gern than, ich bin in ber Wilb= heit dazu kommen. Ich ließ mir einen Finger abhacken, wenn ich ben Pfarrer nicht geprügelt hatt"."

"Luzian, das hab' ich nicht gehört, das haft du nicht gefagt, das darfft du nicht fagen, keinem Menschen. Bor ber Welt mußt hinstehen, daß alle die Augen unterschlagen, wenn du sie anguckt. Möchtest gerne Trost haben? Was Trost? Wer nichts nach der ganzen Welt fragt, nach dem fragt die Welt am meisten. So bist du und so mußt du sein und so bist du morgen am Tag."

"Ich weiß wohl, ich bin nichts nut, aber das thut mir weh, mein' Sach' ift doch gut."

"Freilich, freilich, ba bran halt' dich. Laß den Schlag ein paar Monat' versurren, da hat das Ding ein ander Gesicht. Wir wollen zu Michall davon reden, wenn die Sach bis dahin nicht ist wie der ferndige \*) Schnee."

<sup>\*)</sup> fernbig, borjahrig.

Dieser Zukunftstrost versing bei Luzian nicht, benn er entgegnete: "Führ du im Frühjahr einen Hungrigen auf den Kornacker und sag: da friß dich satt. Lug Wenbel, ich mein' es ist ein Jahr, aber es ist erst gestern gewesen, daß ich den alten Luzian hab vor mir herum-lausen sehen, aber den Luzian von über'm zukünftigen Jahr, den kenne ich noch nicht, von dem weiß ich nichts und der hilft mir noch nichts. Sag du mir hundertmal ich werde ein anderer muthsester Kerle sein, jest bin ichs noch nicht und jest bräucht ich's. Ich hab dir eine Angst salt zum Davonlausen und weiß nicht vor was und weiß nicht wohin."

"Das Stundle bringt 's Rindle, fagen die Bebam= men. Luzian borch auf, ich will bir was fagen. Sei fein Narr, im Gegentheil, fieh bir die Belt als ein Narrenspiel an, mach bich luftig barin fo gut als es geht und fo lang ale es halt. Du bift gefund, haft Bermogen genug, lag bir bein Leben befommen, es ift bald genug aus, eh man fichs verfieht und es bankt bir's fein Teufel, wenn du jest deine besten Sabre verfrimpelft und verbuttelft fur nichts und wieder nichts, blok weil dir was einredeft. 3ch fann dir in fieben Worten all meine Beisheit fagen: fur was man bie Belt ver= fiebt, bas ift fie einem. Wenn ich bu mar, ich wollt' mir ein ander Leben berrichten. 3ch muniche bir nur meinen Leichtsinn, ben geb ich bir nicht fur beinen beften Uder. Jest muß ich beim, es wartet ein Staatsmittag= effen auf mich, ein Berreneffen, ber Ronig bat nicht mehr, es fommt in Allem nur brauf an, wie mans anfieht, ich hab Gesottenes und Gebratenes. Die untern Rartoffeln im hafen (Topf) die find gesotten und oben wo das Wasser einfocht ift, da find fie braten."

Man war am Saufe Wendels angelangt und biefer ging hinein.

## Gin neues Familienglied.

Als Luzian beim kam, hörte er schon vor ber hausthure, daß die Frau Egidi's ein Töchterchen geboren hatte.

Aus der Rüche trat ihm die sporenklirrende Fidelität entgegen.

"Guten Tag, herr Doktor" fagte Luzian.

"Guten Tag, herr Schwiegersohn" lautete bie Untwort.

Fast möchte mans bedauern, daß in den zehn Tagen, die wir jest schon in dem Hause verweilen, im Dorfe Alles körperlich wohl auf war, wir Iernen dadurch das heitere Naturell erst jest kennen. Es ist aber noch immer Zeit.

Der Doktor Pfeffer von G., ein junger Mann mit geröthetem Antliße, das die Kreuz und die Duer durch= fäbelt war, kam nie in das Dorf, ohne das Haus Luzians oder vielmehr die Ahne zu besuchen. So oft man das Reitpferd des Doktors am Wirthshaus angebunden sah und er nicht dort zu treffen war, suchte man ihn bei der Ahne auf, wo er scherzend und lachend saß. Die Leutseligkeit und frohe Laune des lustigen Bruders hatte

ibn auf allen umliegenden Dorfern beliebt gemacht. Auf ber Universität war ber forsche Studio als ber große Baribal boch berühmt und angeseben, ein Meifter auf ber Mensur und in der Kneipe. Er behielt fich auf diese Burbe faft über bas boppelte Quabriennium binaus. Endlich als das gange Bermogen verstudirt mar, liek fich ber Menfurbelb zum Eramen einpaufen, und halb aus wirklichem Glud, halb aus Rudficht ber Profefforen, die ihn endlich von der Universität los fein wollten, beftand er bas Examen. Er ließ fich nun in G. als praftifder Argt nieder, wo er bald barauf die Stelle eines Unteramtschirurgus erhielt und fich hauptfächlich ber Dorfpraris befleißigte. Eine gewiße Geschicklichkeit in ber Operation, wozu ihn besonders fein Muth und eine handliche Fertigkeit befähigten, war ihm nicht abzusprechen, er traute daber auch nur dem operativen Theile feines Berufes, von der neuen Errungenschaft der innern Beilfunde befaß er als wesentliches Resultat die Stepfis. Das praktische Leben faßte er oft wie die Fortsetzung einer ulkigen Studentenseite. Reiten und Fahren, feine alte Liebhaberei, mar jest ein Theil seines Berufes, bas ging nun bin und ber über Berg und Thal und die Belt ift fo weise eingerichtet, daß es auch in dem flein= ften Dorfe, wo bie Ruchse einander gute Nacht fagen, nicht an einem fühlen Trank Bein fehlt, ber fpricht mit bemfelben Beifte wie in der Gefellschaft aller Beltweifen. Wenn unfer Dottor noch fo lange beim Glas gefessen, hielt er sich doch immer fest zu Pferde wie eine Rate, ja die Leute behaupteten, er fei von Nachmittag an, bas heißt wenn er ein bischen angestochen war, noch

weit gescheiter und geschickter ale Urzt. Er trant unabanderlich nur halbe Schoppen , damit ber Bein allzeit frifc vom Faffe fomme. Bar bas Rlafchchen leer, folug er es mit einem Daktylus auf ben Tifc und die Wirthe in ber gangen Umgegend fannten biefes Beiden jum Auffullen. 3m Sommer gab es ba und bort topfebene Regelbahnen, wo unfer Urzt bembarmelig mit einigen Pfarrern und fonstigen Sonoratioren ber edeln Regelfunft oblag. Mit allen Menfchen jeglichen Standes mar er im beften Einvernehmen und man nannte ibn allgemein einen braven Rerl, benn er war gleich liebreich und unverdroffen gegen bulfesuchende Urme wie Reiche. Er, ber als Studio über alle Schranfen ber burgerlichen Einpfählung hinweggesett war, hatte fich damit auch, wie man fagt, ausgetobt, er vertrug fich jest mit allen Gin= richtungen und ihren Bertretern. Stimmte er auch mand= mal mit ein in scharfen Tabel über diefe ober jene Staatseinrichtung, fo galt ibm bas mehr zur Uebung feines Biges und zur Bermendung eines Rraftausbruckes aus Dlims Zeiten. Er war mit allen Beamten in bem Städtchen smollis und ftand mit allen Pfarrern bes Dberamts auf gutem Aug. Biermal bes Jahres fommunizirte er wie fich gebührt und verließ am Abend vorber icon Dunkt gehn Uhr bas Wirthshaus.

So fehlte dem Doktor zu einem gemachten Manne weiter nichts als eine Frau und in der That suchte er auch eine solche, aber fie mußte reich sein, mindestens so reich, daß man fortan bequem zweispännig leben konnte.

Rluge Leute behaupteten, er habe es auf Lugians Babi abgefeben und biefe Unnahme mar nicht ohne Grund.

Er war weit davon entfernt, daß ihm die Bilbungsstufe Babi's als ein hinderniß erschien, er verlangte von einer Frau weiter nichts, als daß sie eine gesunde Mutter, eine tüchtige Wirthschafterin sei und ein erklekliches Einsbringen habe.

Luzian mit seinem heftigen Eiser für die Umgestaltung bes Lebens war ihm eine interessante Erscheinung, und bem Bauersmann gegenüber hatte er wissenschaftliche Fettbrocken genug, um seinen einsachen Berstand damit zu spicken und so zu imponiren. Die Uhne, die er stets mit Heirathsanträgen neckte, war ihm von Herzen gut; so oft er kam, sie hatte ihm stets etwas über ihr Besinden zu klagen und zu befragen, er hörte es geduldig an und half ab. Ganz glücklich machte er sie einst, als er ihr das Bildniß Kaiser Josephs unter Glas und Rahmen überbrachte.

Paule allein wußte es, daß der Doktor auf einen förmlichen Heirathsantrag eine abschlägliche Antwort von Babi erhalten hatte. Als sie Braut ward, unterließ er seine Besuche dennoch nicht, vielleicht wollte er damit seine frühere regelmäßige Einkehr verdecken. Bäbi ging ihm stets aus dem Bege, sie meinte, er müßte ihr böse sein, weil sie ihn beleidigt habe; er wußte aber nichts von Groll. Das zeigte sein heutiges Thun.

Unser Doktor war Menschenkenner genug, um zu wissen, wie weich und empfänglich ein verlassenes Mädschenherz ist, wie halb Verzweiflung halb Sehnsucht leicht einen kühnen Freier aufnimmt, er erneuerte daher jest frischweg seinen Antrag bei Babi, alles mit so viel Schonung, daß die abweisende Antwort des Mädchens

in

bie

nur als zögernder Aufschub erscheinen konnte. Er hatte so eben Babis Hand fassend ihr versprochen, nicht mehr von der Sache zu reden, bis sie selbst davon ansinge. Es war als ob er mitten im Brande des Hauses das verlassene Mädchen sich eroberte, als eben Luzian hereinstam; vor ihm scheute er sich jest mit seinem Anerbieten hervorzutreten und er ging mit ihm nach der Stube, setze sich mit einer gewissen heimischen Art, die Luzian dahin misbeutete, als ob er zeigen wolle, er thue dem geächteten Hause durch seinen Besuch eine Ehre an.

Die Uhne hatte verweinte Augen, auch aus ber Rüche vernahm man durch das Schiebfensterchen bisweilen das Schluchzen Bäbi's. Luzian bemerkte wohl, daß feine Raufhändel hier bekannt worden waren, aber er dachte still: "Ihr mußt euer Theil auch haben."

Das war jett ein hauswesen, so verftört und aufgescheucht, als ob es nie eine heimath ruhiger Menschen gewesen ware.

Nach einer Beile fagte Luzian: "herr Doktor, fommt mit zum Egibi, fehet einmal nach ber Kindbetterin."

Der Doktor bestieg sein Pferd und Luzian ging neben ihm her ben Waldweg nach der Mühle. Luzian fühlte es schwer, wie es einem Menschen zu Muthe ist, der immer hin und her getrieben von einem Ort zum ansbern, nirgends eine sichere Ruhestätte und häusliche Ersquickung hat.

Als die beiben Männer fort waren, fam Babi in bie Stube und fagte: "Uhne, ihr durfet den Doktor

nicht fo oft wiederkommen heißen, ihr muffet ihn nicht fo ins Haus zeifeln." \*)

"Warum ?"

"Denket nur, er hat mir heut wieder was davon vorgeschwaßt, daß er mich heirathen will, und es find noch nicht drei Tag', daß ich nicht mehr hochzeiterin bin."

"Laß ihn feine Späß' machen, er ist ein guter Mensch und wir dürfen jett nicht alle Leut' aus dem Haus verscheuchen, es läßt sich ja ohnedem Niemand mehr sehen. Gelt Bäbi, der Pfarrer hat deinen Vater gewiß zu den Raushändeln gezwungen? Ich bleib dabei, was mein Luzian thut, das ist brav."

Unterbeß eilte Luzian mit bem Arzte ber Mühle zu. Un ber Berghalbe flieg letterer ab, zog fein Pferd am Zaume nach, um fo gleichen Schrittes mit Luzian beffer mit ihm reben zu können.

"Bie meinet ihr Schwäher?" fagte er "wie war's, weil ich boch die Uhne nicht heirathen kann, wenn ihr mir das Babi zur Frau gabet, ich bleib dann doch in ber Kamilie und werbe nicht verfremdet."

"Es ift jest fein' Faftnachtszeit."

"Bas ich sag, ist so klar wie Klösbrüh und ist ein grundbirnenernst. Ohne Spaß, ich nehm' das Bäbi, wie es geht und steht und liegt. Der Paule gibt das Bäbi auf wegen der Pfaffengeschichte, mir ist das ganz wurft, im Gegentheil, die Tochter von einem Reger ist mir noch was besonderes. Ich habe einen guten Freund von der

<sup>\*)</sup> zeifeln, locken.

Universität ber, wir nennen ibn ben Rollenkopf, ber traut und morgen, wenn ihr einstimmt."

"Beiß das Babi von eurem Borhaben?"

"Gewiß, fie ziert noch ein wenig, aber fie that boch gern schnell ja sagen, wenn fie sich nicht vor ber Welt scheute. Wenn ihr ein Wort fallen laffet, ift die Sache abgemacht. Nun? Stunde ich euch nicht an als Schwiegersohn?"

"Ja, ja, warum benn nicht?" entgegnete Luzian. Er war fortan äußerst schweigfam, bis man am Be= stimmungsorte anlangte, besto mehr rebete ber Doktor.

Auf der Mühle bekundete er die äußerste Sorgfalt für die Böchnerin und das Kind, und da man einmal zur Apotheke schickte, verschrieb er auch noch eine schnellsheilende Salbe für die Kopfbeule, die Egidi beim Falle erhalten hatte. Scherzend gratulirte er Egidi zu seinem neuen Schwager, indem er sich selbst vorstellte.

Unser Doktor hatte sich in ein seltsames Berfahren werrannt, bei dem eben so viel augenblickliche Laune als Berechnung war; er, der die Beise des Bolkes so gut kannte, glaubte seine Brautwerbung doch in scherzhaftem Tone halten zu müssen, das schien ihm der derben Art seiner zu Berschwägernden angemessen und sollte ihn und sie über alle etwaige Peinlichkeiten und Erörterungen hinwegheben. Aus diesem Grunde verkündete er auch die Sache allen Frauen, die auf der Mühle anwesend waren, diese Offenkundigkeit mußte sowohl die Bedenken bei Bäbi heben als auch zugleich sie sessen, da man nun doch einmal allgemein davon redete. Unser Doktor irrte sich aber gewaltig. Er überschritt in seiner Burschisse

tät unbewußt die feine Grenzlinie, die zwischen Derbheit und Leichtsertigkeit gezogen ist; auch der vierschrötigke Bauer kennt diese wohl und es beleidigt ihn, wenn so Biele wie hier unser Doktor, um sich der volksthümlichen Denkweise anzubequemen eine gewisse Nohheit im Ausdruck und Behandlung ernster Berhältnisse annehmen. Um nicht gekränkt zu sein mußte Luzian die Ungelegenheit ftrenge und wiederholt als Scherz auslegen.

Zwischen Egibi und seiner Mutter war eine wortslose Versöhnung eingetreten. Hier galt es zu helsen, und ba war von Streit nicht mehr bie Rede. Die Mutter wirthschaftete lebendig im ganzen Hause und Egibi kam mehrmals zu ihr in die Rüche und sagte, sie möge nur sich selbst nicht vergessen, sie möge sich etwas Guts bereiten, sie allein habe zu befehlen und nicht die Schwiegermutter "und" setzte er in seltsamer Einfalt hinzu "thuet nur, wie wenn ihr in eurem eigenen Hause wäret und nehmet euch Alles ungefragt. Soll ich euch klein Holz spalten?" Ohne Antwort abzuwarten sing er an und mußte sortgejagt werden, da die Wöchnerin nebensan seben Schlag spürte nnd eben einschlassen wollte.

Egibi fprang und pfiff im Sause umber wie ein luftiger Bogel auf dem Baume, der in die Welt hinein verkundet, daß jest eben ein junges Rüchlein im Nefte bie Augen aufschlug.

Am andern Morgen stand Luzian nach einem fast zwölfstündigen Schlafe wohlgemuth auf. Die ganze Welt, die aus den Angeln schien hielt sich doch noch in ihrem Kreislaufe und Luzian fühlte sich wieder muthfest. Er pflügte den ganzen Morgen ohne Unterlaß draußen im

Speckfelbe, er empfand es still, daß das doch eigentlich bie Arbeit sei, die er am besten versteht. Raum ist die Frucht vom Felde eingethan, so wird der Boden mit scharfem Pfluge wieder umgelegt, die abgestorbenen Stoppeln werden entwurzelt und verwandeln sich in neue Triebfraft, der aufgelockerte Grund ist bereit, sich von Sonnenschein und Regen durchbringen zu lassen, die er neue Saat empfängt. Das Wachsthum des Menschengemültes gleicht nicht dem vergänglichen Halme, eher dort dem Fruchtbaume, der bleibt bestehen und harrt der neuen Krucht am selben Stamme.

Luzian fühlte fich jest fo wohl und heimisch in feiner Arbeit, daß es ihm am liebsten gewesen ware, wenn ber ganze handel mit bem Pfarrer ein Traum war.

Es ift ein ganz Anderes mitten in den gewohnten Lebensverhältniffen einen Charafter ftill ausbilden als dann zum Rampfe heraustreten und unabläffig in dem-felben ftehen.

Taufende munichen jest ben Krieg und fagen: nur bas kann von ber fieberischen Aufregung erlösen. Wer weiß wie bald fie fich aus dem Leben im Feldlager heimsfehnen wurden. Der neue Kampf muß den Muth erfrischen.

Ale Luzian mit bem Pfluge heimfehrte, begegnete ihm Egidi, ber betrübten Antliges vom Pfarrhaufe fam.

"Bas haft?" fragte Luzian.

"Bater" entgegnete Egibi, "ihr muffet aber nicht grimmig fein, ich tann nichts dafür, ich hab eben dem Pfarrer die Taufe von meinem Rind angezeigt, sie ist nachften Sonntag und es foll auch Kordula heißen wie die Uhne und ba hat mir ber Pfarrer gesagt baß nicht bie Uhne und nicht ihr und nicht die Mutter und nicht bas Babi in die Kirch' kommen darf, sei's als Gobe ober als Taufzeuge, ihr seid alle im Kirchbann."

"Gut, gut" fagte Luzian "bu haft ja bein Schwies germutter und beine zwei Schwägerinnen."

"Nicht wahr Bater, ihr feid mir nicht bos? ich kann ja nichts dafür und ich muß doch mein Rind taufen laffen."

"Freilich, freilich, aber ich muß jest effen, ich kann schier nicht mehr lallen" so schloß Luzian und sprang ben Pferden nach, die ihm voraus heimgeeilt waren.

Bei Tifche fragte Luzian ben Bictor: "Bift wieber aern in ber Schul' und wie geht bire?"

"Ihr hättet mich nicht 'rausthun follen, wenn ich wieder 'nein muß" entgegnete Bictor "ber Pfarrer hört alle Rinder ab in ber Religionsstund' und mich übergeht er, wie wenn ich nicht da wär'."

Luzian legte den Löffel ab, er konnte nicht weiter effen, er fühlte tief den Borwurf des Kindes, indem er eine rasche That begonnen und sich doch zur Nachgiebigskeit bequemen mußte. Dabei empfand er, wie tief kränstend solches offenkundige Uebergehen für ein gutgeartetes Kind sein mußte. "Es ist vielleicht gut für ihn" schloß er in Gedanken, "er muß schon früh erfahren, wie die Pfaffen überall blutig anhacken, damit er um so bälder ein eigener Mensch werde, eh er so alt ist wie ich."

Gin Kind im Walde und ein Auf im Munde der Menschen.

Am Sonntag Morgen war es im Thalgrunde voll frifden Thaubuftes. Die Tannen an ber Sonnenhalbe raufchten so gerubig im fanften Morgenwinde und die machtig großen Sahresschoffe, Die fie in Diesem Sommer angesett, gliterten und flimmerten. Der Bach flog arbeiteledig babin, ftill murmelnd wie ein vergnügter Spagiergänger, über ibm flog ein Schwalbenschwarm in fubnem Bogen auf und nieder: es waren die alten, die die Jungen im Fluge übten zur weiten Fahrt über's Meer. Bald fentte fich bie eine um bie andere rafch hernieder, haschte einen frischen Morgentrunt aus bem Bache und reihte fich fonell wieder ein in den fcmarmenden Rreis; unten aus dem Bache ichoffen die Fifche nach ber Dberflache und fogen Luft ein. Gine Golbammer fag auf bem außerften Ende bes Ririchbaumaftes, fang unaufborlich binein in ben blauen Simmel und wette fich immer wieber ben Schnabel an dem Afte, auf bem fie faß. Rube und fanfte Rublung quoll aus Berg und Thal. Jest öffnete fich die Sausthure an der Waldmuble, und beraus trat eine Frau, die ein mit weißen Linnen bedecttes

Kind in beiben Armen vor sich trug. Drei Frauen mit Kränzen von künstlichen Blumen auf dem Haupte folgten ihr nach und bald auch kam Egibi in seinem langen blauen Rocke, den hut in der hand haltend. Aus dem Studensenster oben schaute ein Mädchen den Weggehenden nach; es war Bäbi, die bei der Wöchnerin zurückblieb. Die Frauen trugen das Kind durch den Wald hinan dem Dorfe zu.

Da ift ein Rind geboren auf ber einfamen Baldmuble, fern von der großen Benoffenschaft der Menschen und es wird hingebracht in die heilige Berfammlung, wo Alles fich zusammenfindet von ben einsamen Gehöften und ausgesprochen wird, bag bas Rind gebort in bie große Familie ber Menschheit, bie es tragen und halten muß, bamit es einft ein lebendiges thatenreiches Glied berfelben werde. Das Rind wird bann aus ben Sanden ber Menschheit wieder guruckgegeben in bie Urme ber Mutter, an beren Bruft es gebeiht, bis es fich felbft feinen Weg fucht und bann weiter fcreitet in die Ginigung ber zerftreut wohnenden Menschen. Alle follen es wiffen, bag ihnen ein Bruber, eine Schwefter geboren murbe und die frommen Bunfche Aller follen es willtommen beißen, noch bevor es fie bort und fieht und verftebt. Bas beißt nun aber ben Teufel aus bem neugebornen Rinde austreiben? D fcmabliche Berirrung bes Menschenverftandes!

Das waren die bald klaren bald dunklen Gedanken, die an diesem Morgen durch die Seele Luzians zogen. Er verließ das Dorf, das ihm die Kirche verschloß und ging dem Kinde entgegen, hinab in den Wald. Als er

dort die Frauen traf, zog er die Linnen weg von dem Antlige des Kindes und es schlug die großen blauen Augen nach ihm auf. Er legte die Hand auf sein Haupt, in welchem er den Pulsschlag fühlte. Er schüttelte den Thau von dem überhängenden Zweige einer Buche leise auf das Antlig des Kindes und sprach mit einer Stimme, daß die Herzen Aller erschütterten: "Das ist das ewige Weihwasser, mit dem ich dich begieße, werde rechtschaffen und liebevoll, wie es deine Großmutter Kordula war, deren Namen du tragen sollst." Drauf ging er rasch von dannen und Niemand sprach ein Wort, ja, Niemandschien es zu wagen, ihm nachzuschauen; nur die Schwiegermutter Egidi's hatte den Muth, rückwärts zu sehen und sie sah wie Luzian vom Wege ab tief in den Wald bineinsprang.

Als man jest vom Dorfe her Glockengeläute vernahm, ermahnte man sich gegenseitig, sich zu sputen, bamit man noch zur rechten Zeit komme. Als der Taufzug vor dem Hause Luzians vorüber kam, öffnete sich kein Fensier, niemand kam zur Begleitung heraus.

Bir fonnen bem Taufzuge auch nicht in die Rirche folgen, wir muffen nur fo viel berichten, daß im ganzen Dorfe an diesem Sonntage über die traurige Taufe bes Rindes gesprochen wurde, bei der die nächsten Unverwandsten fehlten.

Wir muffen Lugian in ben Wald folgen.

Er hatte sich gerne in das dunkelste Dickicht vergraben, in eine Sohle sich versenkt, nur um den Menschen zu entsliehen und doch zog es ihn wieder zu ihnen hin. Die Kirchenglocken tonten von allen Fernen und ließen bas Rauschen bes Walbes nicht so vernehmlich werben, wie in jener stillen Nacht. Bor bem Geiste Luzians sproßte eine neue balb auf. "Ich habe einmal in einem Buche gelesen" bachte er "baß in einer Gegend die Eltern bei der Geburt eines Kindes einen Baum pflanzen. Wie schön müßte so ein Menschenwald sein, wenn das Jeder thäte und die Gemeinde giebt einen Plat dazu her und wenn der Mensch gestorben ist und wenn der Baum keine Frucht mehr giebt, wird er umgehauen und zu etwas Nüßlichem verwendet. Wie närrisch sind doch die Leute, daß sie glauben, es wäre etwas Höheres, wenn man eine Kanzel als wenn man einen Leiterwagen aus einem Baume macht, es ist ja alles gut, wenns recht ist. Und was für freudige Versammlungen könnten sein, von den lebenden Menschen im grünen Menschenwald!"

Luzian war jest in ber Stimmung um fich in allerlei Schwärmerei zu verlieren, aber bie Bande ber Familie und bes alltäglichen Wirkens hielten ihn fest.

Trop ber weihevollen Art, mit ber er das Kind im Walde getauft, war heute schon ein hählicher Zornesmuth burch seine Seele gezogen. Die Frau war voll Jammerns und Rlagens, sie sagte: "Mir ift so bang, so surchtsam, wie wenn in der nächsten Minut ein großer Schrecken über mich kommen mußt', wie wenn eine Art nach mirausgeholt wäre und mirjegt gleich das hirn spaltet."

Auf diese Rebe hatte Luzian mit bitterem Worte entgegnet. Jest fiel ihm all bas wieder ein und er bachte: "Es ist unrecht, daß du von den Deinigen Hülfe verlangst in der Noth, im Gegentheil, du mußt ihnen Hülfe bringen, denn du hast ihnen die Noth gebracht." Mit versöhnlichem herzen kehrte Luzian heim. Er fand seine Frau gleich bereit, denn die Uhne hatte ihre Tochter scharf vorgenommen und ihr ins herz gepflanzt, daß es jest gelte, die gelobte Treue zu bewähren, darum sagte Frau Margret nach Tische:

"Luzian mach nur, daß die Sache bei den Gerichten bald ein Ende hat und dann wollen wir fort aus dem Dorf, ich geh mit dir, wohin es sei, nur fort; ich wollte, ich könnte auch all die Menschen aus meinen Gedanken vergeffen, die jest so gegen uns sind."

"Ja" fagte die Uhne, "wennn das die Religion ift, daß man einen verschimpfirt und einem Dinge nachsagt, woran sein Lebtag keins gedacht hat, da will ich lieber gar kein' Religion."

Die Frauen hatten nämlich erfahren, daß man Luzian die gräßlichsten Unthaten nachredete. Man wollte in der Vergangenheit Belege für fein gegenwärtiges Hanzbeln finden und nichts war zu heilig, das man nicht antastete.

Es gibt Gedanken und Aussprüche, die ohne unsere Seele zu treffen sie doch so widrig beleidigen, wie wenn man nahe vor dem offenen Auge mit einer spiken Gabel hin- und herfährt. Wir scheuen und fast es zu sagen, aber es gehört mit zur Geschichte, selbst das Berhältniß Luzians zur Ahne wurde mit dem niedrigsten Geifer bestudelt. Niemand konnte sagen, woher diese Nachreden kamen, man konnte die Urquelle nicht entdecken, sie sprangen aus dem Boden, da und dort, während man die eine versolgte, brach die andere los.

Frau Margret eiferte über ihre Mutter, fie hatte

Luzian nichts von bem Geschwäße fagen follen; aber bie Ubne fagte:

"Ich fenn' meinen Luzian. Wenn er auch alles Schlechte von den Menschen weiß, er wird doch feinen haß auf sie werfen. Die Menschen sind mehr dumm als bös, den Kaiser Joseph haben sie vergiftet und bir Luzian möchten sie gern dein gut Gemüth mit bösen Nachreden vergiften. Das geht aber nicht, gelt ich kenn' dich? Ich trag' dein herz in meinem herzen."

Luzian ließ sich gern Alles erzählen: wie er schon lange im Geheimen lutherisch sei und versprochen habe, bie katholische Kirche zu beschimpfen, wie er die Baisen betrogen, wie er diesen und jenen zur Gant gebracht, um nachher seine Acker aufzukaufen und hundertfältiges dieser Art. Er hörte es mit Gleichmuth an. Ihm kam es vor, als ob man das von einem andern Menschen sagte; die Leute mußten ja selbst wissen, das Alles erlogen sei, dennoch stellte sich bei ihm ein gewisses unnennsbares Gefühl des Eckels und dabei eine stille aber gründsliche Berachtung ein. Er hatte es nie geglaubt, daß man es wagen könnte, seinen Namen mit derlei Dingen in Berbindung zu bringen. Auf der Straße saste er diesen und jenen an und sagte:

"Haft auch schon gebort? ich bin schon lang ein geheimer Lutherischer? Ich habe die Baisen betrogen, ben und jenen in die Gant gebracht. (Das Berhältniß mit ber Uhne nannte er nicht, es war zu empörend.) Nun was sagst bu bazu?" schloß er in ber Negel seine Nebe.

Natürlich ward ihm felten ein fo heftiger Ausbruch bes Bornes barüber fund als er erwarten mußte.

"Freilich, ich hab's auch gehört, es ift schändlich, aber du kannst die Leut' reden lassen" so lautete in der Regel die Antwort, die er erhielt.

Er rief manchmal zornig aus: "Du hättest bem ins Gesicht schlagen sollen, ber so was über mich sagt und ber Geschlagene wieder bem bers ihm gesagt hat und so wären wir zulest hinunter zu bem Maulwurf gekommen, ber ben Hausen aufwirft und ben hätt' man maustobt gemacht."

So erhaben sich auch Luzian über all die Nachreben fühlte, so hatte er doch darob eine peinliche Empfindung; ihm wars als ob das innerste Heiligthum seines Lebens von ungeweihten Händen berührt worden wäre. So muß es frommen Gläubigen zu Muthe sein, die ihr wunderthätiges Heiligthum aus den Händen ungläubiger Räuber unversehrt wieder erringen. Ein Gefühl der Trauer verläßt sie nicht, daß so freventlich damit umgegangen wurde.

Wie die Speise, die sich in unser leibliches Leben verwandelt, so geht es auch leicht mit allen Erlebnissen, die wir in einer Zeit gewinnen, in welcher wir von einem einzigen Gedanken beherrscht sind, sie verwandeln sich unversehens in einen Theil dieses Denklebens, so fremd und beziehungslos sie auch anfangs erscheinen mochten. Zum ersten mal ging jest Luzian die Hoheit des Gefühls der Ehre auf. Wohl hat sie ihre tiesste Wurzel in der Eigensucht, im Egvismus, aber eben dieser Ursprung tritt geläutert in ihr auf. Sich selbst ehren und Alles so thun, daß man dies könne, das schließt die höchste Tugend in sich. Spricht aber die Religion

nicht grade aus, daß wir Alles zur Ehre Gottes thun muffen? Wohl, alles zur Ehre des unvertiszbaren Heiligthums, das in uns gepflanzt ist. Warum lehrt die Religion immer und immer, sich selbst gering achten? "Lernet euch selbst ehren, möchte ich den Menschen zurusen, du bist König und Priester, so du das Heiligthum der Ehre in dir auferbauest und rein erhältst."

Luzian hatte wieder feine volle Kraft gewonnen und fiegesmuthig schritt er über die gewohnte Welt dahin. Aus dem Bewußtsein heraus lernte er die alte Welt aufs neue gewinnen und beberrichen.

## Ich bin der ich bin.

Der Oberamtmann hatte durch seine Magd, die Tochter Wendels, den Luzian berichten lassen, er möge dieser Tage einmal zum Berhöre kommen. Er ließ ihn absichtlich nicht durch den Schultheiß entbieten und diese freundliche Schonung that Luzian im Innersten wohl. Er ging daher andern Tages nach der Stadt. Der Umtsmann nahm Luzian aus der Umtostube mit ihm hinauf in seine Privatwohnung. Dort ließ er Rassee machen, schenkte Luzian ein und fagte:

"So, wenn Sie rauchen wollen, fteht's Ihnen frei, wir wollen die Sache leicht abmachen, erzählen Sie mir ben hergang noch einmal und ich will bas Protofoll auffehen."

Luzian war Anfangs betroffen über viese feltsame Abweichung vom strengen Amtstone, er ließ sich's aber auch gern gefallen. Er erzählte nun die Geschichte von ber Predigt und seine Gegenrede.

"Das kommt mir jest schon vor, als ob es vor bundert Jahr geschen mar" schloß er.

"In vergangenen Zeiten" entgegnete der Dberamt= mann, "war dies allerdings auch oft der Fall, bie Geist= lichen mußten sich Widerspruch und Einrede gefallen laffen, aber jest freilich paßt das nicht in die Kirchenordmung. Es ist schrecklich, wenn man gedenkt, daß wir unser Lebenlang unsere beste Kraft dazu aufzuwenden haben, das Unnatürliche das unserer Seele aufgekünstelt wurde, herunterzukrahen, und am Ende wird's doch nie mehr so rein und da und dort haftet ein fremdartiger Fleck. Bas für andere Menschen müßten aus allen werden, wenn man der Natur ihr freies Bachsthum gönnte. Wie alt sind Sie jest Luzian? Da stehts ja im Protokoll, 51 Jahre. Ist's nicht himmelschreiend, daß wir um so viele Lebensjahre betrogen werden."

"Ja" fagte Luzian, "man möcht' oft unsern herrs gott bose werden, daß er die Wirthschaft da so mit ansfiebt."

Der Oberamtmann fah bem Redenden faunend ins Geficht faßte feine Sand und fagte:

"Bie? glaubt ihr denn noch wirklich an ihn?"

Luzian zuckte und zog unwillführlich seine Hand zu= rück, indem er betroffen entgegnete: "Ich versteh' Sie nicht, was meinen Sie? wie?"

Ernft lächelnd entgegnete ber Dberamtmann: "Ich meine Gott."

Luzian sah auf, ob nicht die Decke einfalle und der Oberamtmann suhr fort: "Dieses Wort ist nur ein Schall für Etwas, von dem wir nichts wissen; weil wir so viel Elend, Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Welt sehen, so denken wir uns ein unsichtbares Wesen, das Alles schlichtet und ins Gleichgewicht bringt aber wenn ein Ruchloser vom Blis erschlagen wird, so sagen wir

an

ober vielmehr die Pfaffen: das ist der Finger Gottes. Wird ein Rechtschaffener getroffen, so heißt es dagegen: die Wege des Herrn sind unerforschlich. Das Eine wie das Andere ist nichts als Stümperei und Nedensart. Weil wir so viel Verkehrheit in der menschlichen Gesellschaft sehen, so erdenken wir uns ein Zenseits, in welchem das Böse und das Gute vergolten werden soll, und das ist doch weiter nichts als daß wir uns die lästigen Fragen vom Hals schaffen. Nein, wer zur Vernunft gekommen ist, braucht keinen Gott und keine Unsterblichkeit."

Diese letten Worte waren wie fragend ausgesproden, aber Luzian antwortete nicht, sein ganzes Antlit, war in starrer Spannung und ber Oberamtmann fuhr fort:

"Ber tiefer in die Belt hineinsieht, ber erfennt, bag Alles Rothwendigkeit ift, bag es feinen freien Willen gibt. 3ch habe feinen freien Billen, fondern wenn ich genau binfebe, muß ich alles thun, was ich will, und das Beltall bat auch feinen freien Bil-Ien, ber gegen bie Gefete in ibm berrichen fonnte, benn bas mare Gott. Freier Wille in uns und Bunder in der Natur ift gang daffelbe. Was ich jest thue, daß ich jett fo mit euch rede, bas ift die nothwendige Folge einer endlosen Rette von Urfachen, von Greigniffen in mir und mit mir, benen ich gehorfamen muß, weil 2lles in der Welt Nothwendigkeit ift, barum liegt in biefer fcon Strafe und Lohn, wie mans nennt eingeschloffen. Der Gine fügt fich in fein Schickfal, weil er es als ben unabanderlichen Billen Gottes, ber Undere, weil er es als eine unabanderliche Nothwendigkeit erkennt, es fommt am Ende auf Gins beraus. Wir muffen ftill halten,

Sonnenschein und Hagelwetter über uns kommen laffen und am Ende wieder tüchtig die Hände rühren, benn bas, was man Gott nennt, thut nichts für uns, wir muffens felber thun. Nicht wahr, ich bin auch noch nicht in Allem ganz beutlich?"

"Nein, aber nur eine Frage: warum sind Sie benn rechtschaffen, wenns keinen Gott giebt und keine Bergeltung? Es ist doch oft viel angenehmer ein Bruder Lüberjan zu fein?"

"Wie ich euch schon fagte, bas was uns wahre Freude macht, ift auch bas Gute, alles Undere ift ein Schneller Schnaps, bei bem bas Brennen nachkommt. 3ch thue meine Pflicht, nicht, weil fie mir von Gott gebo= ten ift, fondern, weil ich mir fie felber auferlege und fie fefthalten muß zur Gelbftachtung. Wenn ich meine Pflicht vernachläßige, verliere ich die Ehre vor mir felber und wenn ich einem Menfchen, wie mans nennt, über meine Pflicht binaus Gutes erzeuge, fo thue ich an mir felber faft noch mehr Gutes, als an bem, ber bie Bohlthat empfängt. Daß ich weiß, daß den Armen mein Stud Brod erquidt, bas thut mir oft wohler als bem, ber es faut. Seitdem ich an feinen Gott mehr glaube, feitdem bin ich, wie mans nennen möchte, noch viel bemuthiger geworden. Alles was ich bin, das ift eine Nothwendigkeit, und alles was ich thue ift eine Schuldigkeit, ich habe feine Ehre, feinen Lohn und fei= nen Dank von Jemand anzusprechen. Lugian, ich fonnte bis morgen nicht fertig werden, wenn ich alles barlegen wollte. Ich rede so offen zu euch, weil ich vor euch Respekt habe. Entweder hat fich Gott Einmal geoffenbart

Ĝ

und thut es noch fort in seinen gesalbten Priestern, ober Gott hat sich nie geoffenbaret und wir haben gar nichts nach alle dem zu fragen, was man bisher geglaubt hat. Drum sage ich: entweder muß man ein guter Ratholik sein und alles hinnehmen, wie man es überliefert bestömmt, oder frisch über alles hinweg, jeder sein eigener Priester und Heiland. Entweder Ratholik oder gottlos. Meint ihr nicht auch?"

"Rein, bas mein ich nicht" rief Lugian laut, fich erhebend, "das lette Wort, das ihr da gefagt habt, bat ber Pfarrer auch gefagt, es ift aber boch nicht mahr. Rann fein, ich bin nicht ftubirt genug, aber ba gilt feine Gelehrfamkeit. Geben Gie Berr Dberamtmann , ich bab mir in biefen Tagen mein ganges leben gurudgebacht, ba hab ich gefeben, es ift ber Finger Gottes, eine vaterliche Fürsehung barinnen. Sundert Sachen, die ich grad am ungernften than hab und die ich als mein größtes Unglück angesehen bab, die find mir zum Beften geworben, unfer herrgott hat gewußt, mas baraus wird, ich aber nicht. Bom ewigen leben? ja, bas fann ich mir nicht vorftellen, weil ich an feine Solle glaube und auch nicht weiß, wo ber himmel ift. Jest lebe ich ein= mal fo, daß wenn es kommt, ich auch nicht davon laufe. D lieber Mann, Sie find ein guter Mann! Benn ich's nur machen fonnt' daß Gie mit mir glauben, daß eine vaterliche Sand, Die wir nicht feben, und führt. Das thate Gie doch oft troften, wo Ihre gescheiten Bedanfen zu furg find und nicht hinlangen. Guter Dann, ich habe einen Sohn von 22 Jahren und noch zwei fleine Rinder unter bem Boden liegen. Wenn man fo ein Grab offen fieht, unser eigen Berg mit hineingelegt wirb, ba geht einem eine neue Welt auf."

Die Stimme Luzians ftockte, er konnte vor innerer Rührung nicht weiter reben. Eine Weile herrschte Grabesftille in ber Stube. Ja ben beiden Männern kam es felber vor, als waren sie außerhalb biefer Welt, in ein Jenseits versett.

Der Oberamtmann versuchte es nicht mehr, seine eigene Dentprozesse in Luzian anzusachen, er empfand eine gewiße heilige Scheu, diese innige Gläubigkeit anzutaften: "und" setzte er still für sich hinzu, "nur diese vermochte es vielleicht, ben Rampf mit dem Pfaffenthum aufzunehmen."

Traut, wie zwei Freunde, die sich außerhalb dieser Welt mit ihrer Standes = und Familiensonderung befunben, besprachen sich die beiden noch mit einander und als der Oberamtmann darauf kam, daß einzig in Amerika die wahre Religionöfreiheit herrsche, indem es dort gestattet ist, zu keiner Kirche zu gehören, oder sich eine beliebige neue zu gestalten, da wurde das Auge Luzians größer; wie von unfaßbarer Stimme wurden ihm jest die Worte seiner Frau zugerusen: "Wenn wir nur sort wären aus dem Ort — aber er konnte den Gedanken doch noch nicht kassen.

Luzian öffnete sein ganzes Herz und erzählte, welche namenlose Pein er überftanden habe, indem er fich vom alten Herkommen frei machte.

"Ich möchte lieber ein ganzes Jahr Tag und Nacht im Zuchthaus figen und Woll spinnen, als noch einmal burchmachen" schloß er.

"Allerdings hatte ich da ein viel glücklicheres Loos" erzählte ber Dberamtmann, "mein Bater mar ein voll= tommen freisinniger Mann, ber ohne allen Bufammenbang mit ber Rirche lebte. Wenn eines von und Rinbern einen Fehltritt beging, faßte er es fast mit doppel= ter Liebe und nahm es mit fich auf feine Arbeitoftube, bort suchte er bie Ginficht bes Reblers zu weden und wir mußten barauf eine Stunde ruhig bei ihm verweilen. 3ch verließ bie Stube nie ohne eine tiefe Erschütterung. Meine Mutter war fatholisch und ging regelmäßig nach ber Rirche, ich borte oft bavon reben, war aber noch nie bort gewesen. Ich erinnere mich gang beutlich bes erften Gindruckes, ben ich bavon erhielt, ich war bamale feche Sahr alt. Eines Sommermorgens, wir wohnten in einem Garten vor bem Thore, lag ich mit meiner zwei Sahre alteren Schwefter im Grafe und wir schauten beibe hinauf in ben blauen himmel, an bem auch nicht ein einzig Bolfchen war. Bir hatten gebort, daß die Sterne beftandig am Sim= mel fteben, auch am Tag, wir wollten fie nun feben. 3ch wurde gerufen, ich durfte mit meiner Mutter gur Rirche geben, ich war voll Geligfeit und brennenden Berlangens. In der Rirche aber befiel mich plöglich ein unnennbares Beimweh, eine bruckende Ungft, ein Bangen nach einem Stude meines blauen himmels; biefe biden Mauern, biefe Lichter am Tage, Die Orgel, ber Beihrauch, Die ffeinerne Ruble, Alles machte mich fast weinen und ich war wie in der Gefangenschaft qu= fammengepreßt. 3ch lebte erft wieder auf, als ich im Freien war und meinen blauen Simmel fah. Bon jenen

Kindestagen an hatte ich nie mehr ein Berlangen nach ber Kirche, die väterliche Erziehung und eigene Forschung stellten mich so, daß ich kaum etwas abzustreifen hatte."

Luzian horchte betroffen auf, er schaute hier in eine Lebensentfaltung, von der er keine Uhnung gehabt hatte, von der er nie gedacht, daß fie in der Welt bereits vorstäme.

Mit ber beimlich ftillen Erquidung, bie wir immer empfinden, wenn ein ganges Berg fich erschloffen, trennten fich bie beiben Manner. Lugian hatte babei noch bie Empfindung, daß er dem Dberamtmann, ber boch einfo bochftubirter und angesebener Dann, einen beiligen Runten ins Berg gelegt hatte. Der Dberamtmann aber bielt an fic. Wie er bie Unbarmbergigfeit ber reinen Consequenz in fich walten ließ, fo machte er diese auch unbedingt gegen andere Menfchen geltend; badurch erfchien er vielfach fchroff und fconungslos. Er wußte bas und fagte bagegen oft: 3ch bin nicht hart und unbeugfam, fondern ber Gedante; alle die Gemuthlichkeiten und anmuthenden Gewöhnungen muffen fallen, wenn fie vor ber Scharfe ber absoluten Erfenntnig nicht befteben fonnen. Dennoch hielt er heute ploglich an. Borerft erschien es ihm als ob er unwillfürlich in seine unvolks= thumliche Auffaffunge = und Anschauungeweise verfallen ware, die Furcht vor feiner oft gerügten Bornehmlich= feit tam bagu, und als jest Lugian bie Erschütterungen bes gangen Menschen am Grabe aufrief, follte er ben thränenschweren Blick bes Redenden auf Abstraktionen Ienken? Darum erzählte ber Amtmann bierauf einen Bug aus feiner Jugendgeschichte, er wollte baburch beutlicher

werden, aber alles bieß erschien im Ergählen und vor Lugian boch nur eine faft' entschuldigende Erklarung feisnes jebigen Standpunktes.

heute zum ersten mal vergaß Luzian bei einer Anwesenheit in der Oberamtei, die Tochter Wendels, die hier als Magd diente, zu fragen, ob sie nichts heimzubestellen habe. Er erinnerte sich bessen noch auf der Straße vor dem hause, aber er kehrte doch nicht mehr zurudt.

Mit einem vormals ungeahnten gehobenen Gefühle schritt er heimwärts durch den Wald. Seine Wangen glühten, alles Leben regte sich mit Macht in ihm. Es war nichts Bestimmtes was ihm so mit namenloser Entzückung die Brust hob, es war ein Gefühl der Freudigsteit, daß es ihm oft war, er spränge dahin, wie ein junges Neh, während er doch gemessenen Schrittes einzherging. Er schaute einmal halbverworren auf, ob er denn nicht wirklich dort vor ihm herspringe, wie ein unschuldvolles jauchzendes Kind.

Das war eine Stunde, in der fich den Menschen Gefichte aufthun, die fie felber nicht faffen können, wenn fie jur Rube gelangt.

Jest trat Luzian aus dem dichten Walde in eine Wiefenlichtung die sogenannte Engelsmatte. Der Abend stand eben mit seinem goldenen Lichte über den Wipfeln der Bäume, die vielfarbigen Blumen und Gräser sogen still den herniedertriefenden Thau ein und die heimchen zirpten, wie wenn die Blumen und Gräser selber jauchzeten über die frische Erquickung. Um jenseittgen Ende der Waldwiese stand ein junges Reh neben einer weißen

Birke, die sich zu den dunkeln Tannen gesellt hatte, das Reh äfte und schaute oft auf. Luzian blickte an sich hernieder und in ihm sprach's die wundersamen Worte: "Du
bist ein Mensch, du schweisest hin über diese Welt voll
Blumen und Thieren und du hast Alles und du hast
mehr, du hast dich selbst. Was ist mir geworden aus
all meinem Kampse? Ich hab's errungen, ich bin der
ich bin, kein fremdes Wesen mehr, das die Gedanken
anderer Menschen hat, frei, treu und wahr in mir. Zett
kann ich getrost hinziehen über diese Welt. Ich bin
der ich bin."

Die nächtigen Schatten legten fich über Wald und Wiefe, durch die ein Mensch hinschritt hellstammend und in sich leuchtend.

Als Luzian nach hause kam, sagte er zu feiner Frau auf ber hausstur: "heut mach mir was Gutes zu effen und laß mir einen guten Schoppen Wein holen, mir ift so wohl, wie mir noch nie im Leben gewesen ift."

Der "weltsmäßige hunger von jenem Sonntage nach ber Predigt hatte fich noch gesteigert bei ihm eingestellt."

Die Frau gab keine Untwort, sie schlug ben thränenschweren Blick auf und rang verzweiflungevoll bie Hände.

Das ift das unerfaßliche tausenbfältige Getriebe bes Weltlebens, das macht uns oft ben Ausblick ins Gefammte zu einem Wirrfal, daß mährend ein Mensch hier hoch hinansteigt, dort ein anderer hinabsinkt, mahrend bie Puloschläge eines Herzens sich hier vertoppeln, dort ein anderes ftille steht. Der Mensch lebt nicht für sich allein

und es ift ihm nicht gegeben, rein aus feinem eigenen Rern fich weiter zu entwickeln.

Dort am Waldesrande, neben der weißen Birke, wird das Reh nicht urplöglicher vom heißen Blei des Jägers getroffen und bricht zuckend zusammen, als Luzian von dem erschüttert wurde, was sich ihm in der höchften Freubigkeit seiner Seele aufthat.

"Die Mutter! bie Mutter!" flagte die Frau und als er hineinging in die Kammer, wo viele Weiber versfammelt waren, fah er bald, wie es um die Uhne ftand. Sie hatte geschlummert und erwachte jett. Sie hieß mit schwerer Stimme Luzian willtommen und fragte ihn: ob er denn aus dem fernen Lande schon zurück sei? Dann rief sie ihre Tochter und sagte: "Halt sest an meinem Luzian, halt sest wie seine rechte Hand. Du weißt Margret, wie es mit Eheleuten steht, die nicht..." ihre Stimme stockte und nach einer Weile suhr sie fort: "ich vergeb dir Christian, du hast's doch gut gemeint, sest kommt mein Bater und der kaiserliche Rath."

Die Frauen umbrängten Luzian und fagten: man muffe den Pfarrer holen. Luzian aber entgegnete, die Ahne habe ihm in gefunden Tagen ausdrücklich gefagt, sie wolle keinen Pfarrer, aber endlich willfahrte er doch den Bitten und Thränen, zumal man ihm vorstellte, es werde zu neuen Berleumdungen Anlaß geben, man werde die Aussage der Ahne nicht glauben und er habe nur ein Recht mit seiner eigenen Seele zu machen was er wolle, nicht mit der der Ahne. Luzian gab endlich nach.

## Ein Gang in's Pfarrhaus.

Wir haben Luzian unabläffig auf Schritt und Eritt begleitet, daß wir und ausschließlich in seinem Hause einbürgerten. Jest wird es uns fast so schwer wie dem Luzian selbst nach dem Pfarrhause zu gehen. Wir sind mit ihm oft an dem stattlichen Gebäude vorübergeschritten, ohne darnach aufzuschauen.

Das acht Fenster breite haus hat an der Fronte keinen Eingang, wir muffen über den eingefriedeten Rafenplat an der Kirche und dort an der verschloffenen Thure klingeln.

Wir schreiten über einen bedeckten Gang, stehen nochmals vor einer verschlossenen Thüre, die sich aber durch einen Zug von Innen öffnet. Wie friedsam und stille ist es hier, Treppe und Hausstur ist so rein wie geblasen, die Wände sind schneeweiß getüncht; kein Ton ließe sich hören, wenn nicht ein weißer Spishund bellte, den ein großes stattliches Frauenzimmer, halb bäurisch gekleidet, zu beruhigen sucht. Das ganze Haus steht da wie eine stille Klause mitten im lärmenden Getriebe der Menschen. Es ist ein Andau an die Kirche und es scheint sich darin zu wohnen, so andächtig still, als wohnte man in ber Rirche felbft. Schüttle ben Staub von ben Ruffen und manble burch die Reibe ber Zimmer, fie find alle weiß getuncht, fparlich, mit Saudrath verfeben, benn es bat feine familienhafte Bemeinsamfeit bier ibre Statte. Mirgende liegt ba ober bort eines jener hundertfaltigen Berfzenge bes Saushaltes in anheimelnder Berftreutheit umber. Alles hat feinen gemeffenen Ort und icheint feft gu fteben, wie die großen braun lacfirten Rachelofen. Gine gewiffe Dbe liegt in ber bunnen Luft. Die Schlöffer an ben Thuren geben bart. Gin Crucifix ift die einzige Ber= gierung eines jeden Zimmers, nur in dem letten, in bas wir jest treten, wo das Bette mit brüber gebreiteter weißer Decke fteht hangen außerbem noch die Steinzeich= nungen ber Evangeliften und zu haupten bes Bettes bas Bildnif bes Papft Pius IX. in fcmarzen Rahmen. Jest endlich treten wir in die tabacksbampferfüllte Studirftube. Wir treffen hier eine außerordentliche Anzahl von Budern, benn unfer Pfarrer gebort ju benen, die neuer= bings mit bem Protestantismus um die Palme ber Biffenschaft ringen. Nicht umfonft hat er schon auf ber Universität den theologischen Preis gewonnen durch eine Abhandlung über bas Berhältniß ber Neuplatonifer gu ben Chriften. Schon fruh am Morgen treffen wir ben Pfarrer vollständig angefleidet in feiner Studirftube, benn er hat wie fichs gebührt nüchtern die Meffe gelesen und fein Tagewerk mare nun eigentlich vollendet, wenn er nicht felbst fich ein neues auferlegte. Er ift von bem entschiedenften Gifer befeelt, thatig an mehreren Beit= fdriften, mitten im Rleingewehrfener berfelben, mit Gifer alle Erscheinungen in bem Gebiete theologischer Litteratur

verfolgend. Selten wird biefe Morgenftille unterbrochen von ber Anzeige einer Taufe u. bgl. Rur manchmal macht fich ber Pfarrer plöglich auf und überrascht ben Lebrer in ber Schule mitten im Unterricht. Um Mittagetifch fitt er ftill bei feiner Schwester, Die ihm burch bie Bermittlung der Magd das innerfte Leben in allen Sauslichkeiten guträgt. Erft gegen Abend geht ber Pfarrer aus und obwohl von ftreng afzetischer Richtung, weiß er boch nirgends anders binzugeben als ins Wirthshaus. Dort fist er im Gefprache mit Gingelnen, die fich im nabern und mit zufällig eingetroffenen Bekannten ober auch oft allein. Go vergeht ein Tag um den andern. Er hat feine lebendige Berbindung mit den Dorfbewohnern, er ift nur auf den Buruf ber Borgefetten bierber gefolgt und morgen bereit, an einem andern Orte bie Lebre gu verfünden und die Beibe zu vollziehen.

Seit geraumer Zeit aber ist der Pfarrer voll Unruhe. Die Landeszeitung lieferte allwöchentlich fortlaufende Auffähe über die höhere und niedere Kirchenverwaltung. Diese Darstellungen waren voll intimer Kenntniß des ganzen Mechanismus und voll epigrammatischer Spihen, die offenbar bestimmte Persönlichkeiten und Borfommnisse treffen mußten. Nur eine geweihte Hand konnte hier die Feder geführt haben. Die Geschichte Luzians bildete eine nicht unbedeutende Beranlassung zu den schärfsten Ausfällen. Trozdem diese Aufsähe unter Zensur erschienen waren, erließ dennoch der Bischof ein Umlaufschreiben, in welchem er die, ganze Klerisei des Sprengels aussorderte, mit Bekrästigung des Priestereides in einem anliegenden Reverse zu bezeugen, daß sie weder mittelbare noch unmittelbare Urheber jener Auffähe feien. Dieses geheime Umlaufschreiben, gleichfalls wenige Tage nach seinem Erlasse in berselben Zeitung als Beweisstück ber Rirchentyrannei veröffentlicht, erregte eine gewaltige Aufregung unter Priestern und Laien.

Unser Pfarrer war schon mehrere Tage mit fich im Rampfe, mas er zu thun habe. Er mar weit entfernt von dem Widerftreben Bieler, die dem Bischof das Recht absprachen, einen folchen Revers zu verlangen und fich nun beffen weigerten, tropbem und weil fie fich ihrer Unschuld bewußt; im Gegentheil, unfer Pfarrer mar von gang anderen Bedenken in Schwanfung gebracht. Borerft querkannte er dem Bischof das volle Recht feiner Magnahme, ja er behauptete, daß jeder, der um die ffandal= füchtige Urheberschaft miffe, verpflichtet fei, frei aus fich heraus, folche anzuzeigen und: bu follft ben Ramen Got= tes beines herrn nicht vergebens aussprechen. Wer um eine Sache weiß und zugiebt, daß ein Underer einen un= nöthigen Gid schwort, macht fich diefes Bergebens foulbig. Unfer Pfarrer fannte ben Urbeber nach feiner qu= versichtlichen Ueberzeugung. Mußte er biefen nicht fund geben und allen unnöthigen Gidichwur und alle Aufregung nieberschlagen ?

Daß der Urheber sein Freund war, daß er ihn daran mit Evidenz erkannte, indem in den Aufsähen Ausdrücke gebraucht waren, die der Freund mehrmals in vertraulicher Nede im Munde führte, durfte das abhalten, ben beschworenen Eid des Priestergehorsams zu umgehen?

Rur Eines that unserm Pfarrer aufrichtig leid und

erfüllte ihn mit langerem Bebenken. Er hatte gewünscht, daß seine eigene Angelegenheit im Dorfe nicht in jene Aufsage verflochten ware, damit ihn Riemand niedriger Rachsucht oder sonstiger unlauterer Motive zeihen könnte. Dies war der Punkt, wo seine sonstige feste Berfahrungs-weise in Schwanken gerieth. Aber die so nahe liegende Furcht vor Misdeutung erfüllte ihn bald mit neuem Kampfesmuth. "Bie?" sagte er, "soll ich unterlassen, was Eid und Gewissen mir besiehlt, weil ich dadurch in falsches Licht gerathen kann? Grade deßhalb muß ichs desto zweiselloser über mich nehmen. Was ware die Ersfüllung der Pslicht, wenn sie kein Opfer kostete?"

Mit fliegender Feder schrieb er die Denunciation bei dem bischöflichen Umte nieder und unmittelbar darauf einen Brief an Rollenkopf, worin er ihm offen sein Berfahren gestand, damit er niemand anders als seinen Ungeber im Berdacht halte. Rollenkopf ließ diesen Brief ohne eine Erläuterung oder Bemerkung einsach in der Landeszeitung abdrucken, wenige Tage darauf war er seines Umtes entsett.

Es gab wohl manche, bie den Helbensinn unseres Pfarrers und seine Großthat lobten, noch weit mehr aber fand
man darin jene Starrheit und jenen Berrath an Allem,
wie sie die unbedingte Tyrannei erheischt. Ja selbst die Frommen, die die That lobten, konnten doch nicht umbin,
einen gewissen Abschen gegen den Thäter zu empsinden.
So verwirrt und uneins ist unsre Zeit, daß man auf
allen Seiten Thaten wünscht, die man nicht selbst vollziehen möchte.

Unser Pfarrer war nun Gegenstand der öffentlichen

Debatte in allen Blättern und dies war der Hauptgrund, warum er die Schlägerei Luzians nicht bei den Gerichten anhängig machte, sondern auf alle Beise zu vertuschen suchte. Es mußte ihm darum zu thun sein, so gerecht und schwer gekränkt er auch dabei erschien, auch nicht entsernt mit Thatsachen genannt zu werden, die einen Mackel im Ruse hinterlassen, fast in der Beise, wie die blauen Mäler, die er noch auf den Armen und an der Stirne davon behalten hatte. Ein Geprügelter ist immer in einer mißlichen Lage, so himmelschreiend unrecht ihm auch geschah, das gemeine Handgemenge schon zieht herab; unser Pfarrer mußte und wollte sich auf seiner idealen Höhe erhalten.

Eben jest saß der Pfarrer nachdenkend in seiner Stube. Er hatte tas Zeitungsblatt in der Hand, welsches berichtete, daß Rollenkopf, weil er nicht genügende Subsistenzmittel nachweisen konnte, aus der Hauptstadt nach seinem Heimathsorte verwiesen wurde. Da klingelt es. Sonst hätte, wer da wolle Einlaß begehren können, unser Pfarrer ließ sich nie stören, er wartete ruhig die Meldung ab. Jest sprang er unwillkürlich an's Fenster. Er meinte Rollenkopf musse da sein. Er schaute hinaus und erblickte zu seinem Erstaunen den Luzian, der so aussah, daß man nicht wissen konnte, was er vorhatte. Der Pfarrer trat daher rasch auf die Hausslur und fragte: "wer ist da?"

"Ich bin's, der Luzian."

"Was gibts?"

"Herr Pfarrer, ich komm' nicht, es kommen nur meine Worte, machet schnell, gleich, es ist wegen ber Leute, sie bringen Neues gegen mich auf; kommet schnell, gleich , eilet; mein' Babi ift schon zum Megner ge- laufen."

"Was benn?"

"Meine Schwiegermutter liegt im Sterben."

"Der Luzian barf nicht dabei sein, wo die lette Dlung ertheilt wird."

"Nicht? und wenn sie mahrend bem ftirbt?"

"Nicht. Der Lugian haßt unfern Glauben."

"Ich will ja fort von Haus bleiben, machet nur schnell, die Uhne will Euch auch nicht, die Weiber wollen's."

"So? und ich foll Spott treiben laffen mit bem heiligthum, weil fich ber Luzian vor dem Gerede ber Menschen fürchtet?"

"Neben wir nicht mehr lange" entgegnete Luzian außer sich vor Angst. "Die brave Frau kann allein sterben und braucht Euch nicht. Gott ist unser Priester. Ihr sollt nur sein Handlanger sein, sein Arm, der noch ben Kelch des Lebens reicht den Lippen, die zum letten male zucken."

"Was Kelch? so verrathet ihr euch, wer reicht den Kelch? Ihr wist wohl wer?"

"herr Pfarrer, ich weiß nicht, was ich red'. Mit aufgehobenen Sanden bitte ich euch, es druckt mir das herz ab, kommet', ich bitt' euch taufendmal um Berzeih= ung, wenn ich euch was Leids than hab."

"Mir hat Luzian nichts Leids gethan, feine Teufel haben aus ihm gesprochen und seine Teufel haben ihm bie hande geführt."

"herr Pfarrer, dazu ift jest keine Zeit. Kommt mit! wer weiß —"

"Ich geh nicht mit bem Luzian, ich werde allein kommen."

Luzian eilte schnell heimwärts, es war ftill auf der Flur und in der Stube. Er fand nur noch die todten Ueberreste der Uhne.

Der Pfarrer hatte noch mährend bes Ankleidens er= fahren, daß es zu fpat fei, er kam nicht.

Die ganze Nacht war Luzian still und redete fast kein Wort. Um andern Morgen war er heiter und wohlgemuth und die Leute erkannten immer mehr und mehr in ihm einen hartgesottenen Gottesleugner.

Die Uhne wurde ohne Glockengeläute in ungeweihte Erbe begraben.

Ein junger Mann weinte große Thränen an ihrem Grabe. Es war Paule, ber von Althengstfeld herübergekommen war, sich still bem Zuge anschloß und still, ohne mit Jemanden zu reden, heimkehrte.

Das Herz Babi's erzitterte als sie ihn fah, aber fie wandte alle Gedanken von ihm zurück und schickte sie ber Entschlummerten nach.

## Micht mehr daheim.

Im Hause Luzians wars oft so öbe, als ob auf Einmal alle Ruhe und Ansässigkeit daraus entstohen wäre. Wenn sonst Alles ins Feld gegangen war, so blieb doch die Ahne zu Hause und jeder Rückkehrende erhielt einen freundlichen Willsomm. Jest blieb sowohl Bäbi als die Frau nur ungerne allein daheim, eine gewisse Bangigkeit konnten sie da nicht los werden, sie glaubten die Stimme der Ahne in der Nebenstube hören zu müssen. Aus dem Dorfe fand sich gar kein Besuch mehr ein, das Haus Luzian war wie ausgeschieden. Kam auch zum Feierabend bisweilen noch der Wendel, so hatte Luzian stets Heim-liches mit ihm zu reden.

Der Doktor kam dagegen öfter und seine Theilnahme war in der That eine innige. Bäbi war jest immer froh wenn der Doktor kam, denn er erheiterte Luzian und brachte ihn oft zum Lachen, während er sonst immer ernst und nachdenklich einherging. Bäbi wußte nicht was das zu bedeuten habe, daß der Bater mit einer gewissen Feierlichkeit fast tagtäglich Haus und Stall und Scheune durchmusterte, da und dort Alles neu in Stand sette, während das Haus doch so wohl behalten war, daß, wie

Wendel einst sagte, man es dem Nagel an der Band anmerke, daß er satt ist. Auch sprach der Bater oft davon, daß er doch die schönsten Ücker in der ganzen Gemarkung habe und Bäbi wußte nicht, was das Alles zu bedeuten habe; sie und ihre Mutter zerbrachen sich oft den Kopf darüber und wenn die letztere es wagte, ihren Mann offen zu fragen, erwiderte er: "Du hast den ersten Gedanken gehabt. Du wirst bald Alles erfahren. Man kann die Streu nicht schütteln, so lang man im Bette liegt."

Wenn nun der Doktor öfter kam, verließ Babi die Stube nicht mehr, sie blieb vielmehr da und freute sich, wie herzlich der doch fremde Mann der Uhne gedachte und wie harmlos er an Allem theilnahm. Ja, sie wagte es öfter mit drein zu reden und Luzian sah sie manchmal verstohlen an, in Gedanken den Kopf wiegend, ob er wohl da seinen Schwiegersohn vor sich habe.

Der herbst kam rasch herbei und Luzian ließ außergewöhnlich schnell abdreschen. Er nahm die doppelte Unzahl der Drescher von sonst und half vom Morgen bis zum späten Abend mit; dann ließ er ganz ungewohnter Weise Alles Korn vermessen, ehe man es auf den Speischer brachte. Er wollte sogar das hen abwiegen lassen, wenn das nicht zu viel Mühe gemacht hätte.

Wenn die ganze Familie beisammen war, schwebte feit bem Tode ber Uhne ein versöhnter Geift unter ibnen.

Gleich Tags darauf hatte die Frau zu Luzian gesfagt:

"Seitbem die Mutter tobt ift, ift es mir grad, wie

wenn ich dir jetzt erst von Neuem in ein fremd haus gefolgt und mit dir allein wäre. Lach' mich nicht aus, ich hab so heimweh wie ein Mädle nach der hochzeit. Mein' Mutter ist nicht da, ich hab' sie sonst auf Alles fragen können und war allfort daheim."

"Du bift auch mein jung's Beible, und jest geht

erft eine neue Sochzeit an" entgegnete Luzian.

"Ja," fuhr die Frau fort "ich möcht' jest alle Stund' bei dir bleiben, mich an beinen Rock hangen wie ein Kind an die Mutter, ich möcht' dir überall nachlaufen."

So hatte sich ein neuer inniger Anschluß zwischen den beiden Sheleuten festgeset, die schon das zweite Geschlecht aus ihrer Ehe auswachsen faben.

Ein Scheidebrief durchschnitt jest das neugeeinte Leben. Am Mittag gegen Ende Oftobers kam ein großes Schreiben mit einem großen Amtösiegel aus der Stadt. Luzian wendete das Schreiben mehrmals hin und her ohne es zu eröffnen, er ahnte wohl seinen Inhalt, dennoch durchsuhr ihn ein Schreck, als er jest las. Er schaute rechts und links über seine Schulter, ob niemand da sei, der ihn fasse. In der Zuschrift stand, daß Luzian wegen freventlicher Störung des Gottesdienstes zu sechs Wochen bürgerlichem Gefängniß verurtheilt sei. Da stand's in wenigen Worten, das war schnell gesagt, aber wie viel einsame trübe Stunden, Tage und Nächte waren darin eingeschlossen.

Luzian rief Babi und seine Frau in die Stube, er faßte die Hand der letzteren und fagte: "Margret, es ist jetzt Alles im Stand im Haus, ich muß auf sechs Woschen verreisen, nein, ich will dies offen sagen, gelt, du

bift ruhig und gescheit? Dent' an bein' Mutter, also da steht's, ich muß wegen ber Pfarrersgeschichte auf sechs Wochen in ben Thurm."

Bei bem letten Borte schrie die Frau gellend auf, aber Luzian beruhigte fie und Babi fagte:

"Ich geh zum König und thu einen Fußfall, das darf nicht fein. Lieber Gott! darf man so einen Mann einsperren, wie einen Nichtsnut? Sie muffen sich ja schämen."

"Jest fei ruhig Babi," entgegnete Luzian "ich muß geduldig über mich nehmen, was da draus kommt, daß ich die Wahrheit gesagt hab'. Denk nur, wie viele Mensichen den Tod haben darüber leiden muffen."

Babi faltete ftill bie Sande und bruckte fie an ihre hochklopfende Bruft.

Luzian wollte ichnell feine Strafzeit vollführen.

"Man muß es machen wie es die Ahne gefagt hat" bemerkte er, "man muß bei der Arznei, die man einmal schlucken muß, die Ras' zuhalten und schnell hinun= ter mit."

Er ordnete noch Alles rasch im Hause und andern Tages schnärte er sich ein kleines Bündel, ritt nach der Stadt und stellte sich dem Oberamt zur Abbüsung. Der Oberamtmann rieth ihm, doch an das Kreisgericht zu appelliren, der Doktor, der zugegen war, sagte, er wolle ihm ein Zeugniß geben, daß eine Gefängnisstrase ihm bei seiner Blutfülle und Korpulenz eine Krankheit zuziehe; beide aber bestanden darauf, daß er antrage, das Gefängniß möge in eine Geldstrase verwandelt werden. Luzian aber weigerte sich dessen und er verlangte nach seiner Zelle geführt zu werden.

"Ich hab immer geglaubt," fagte Luzian, "mein' Sach' wird friminalisch. Wenn mein' Sach' wie ich seh nicht vor das öffentliche Schlußgericht kommt, so will ich meine Strafe und jett, ich kann nicht mehr warten, bis nach einem halben Jahr eine andere Resolution kommt. Ich steh mit einem Fuß im Steigbügel, ich habe beim öffent-lichen Verfahren noch einmal vor aller Welt aussprechen wollen, was uns die Pfaffen anthun; damit sie Alle, gute und schlechte aufgeknüpft werden, wenn auch ein paar brave dabei sind, sie verdienens doch, weil sie noch Geistliche bleiben; ich laß es jett sein, ich bin der Mann nicht, der der Welt helsen kann. Juerst muß ich jett noch in's Loch und dann 'naus zum Loch."

Der Oberamtmann und der Doktor führten nun Luzian selber in sein Gefängniß, sie blieben nur eine Weile bei ihm, dann wurde die Thur geschlossen und er war allein.

Balb nachdem er einige Stunden im Gefängnisse saß, kam ihm dieses doch ganz anders vor, als er gedacht hatte. Eine feltsame Lust hatte ihn rasch zur Abbüßung der Strase greisen lassen, er war sein Lebenlang noch nie Tage und Wochen mit sich allein gewesen, er glaubte, Alles müsse in ihm geschlichtet und geebnet werden, wenn er einmal so ungestört, von der ganzen Welt nicht wissend, in sich selbst hinabstiege, denn da drinnen war es bei alledem noch wirr und kraus. Auch empfand er eine eigenthümliche Wollust darin, diese unverdiente Strase abzubüßen, das gab ihm noch mehr Recht sein Lebenlang gegen die Pfasserei zu kämpsen.

Wenn ber Lugian von heute auf ben ber vergangenen

Monate hatte zurudschauen und ihn lebendig in allem seinem Thun hatte erblicken können, er hatte sich gewunbert über ben, ber jest zu solchen ganz ungewöhnlichen Gelüften und Behaben gekommen war.

Nachdem er eine Beile auf der Pritfche geruht, er= bob er fich plöglich und fein Blick fdweifte an den Banben umber und - wie feltfame Berlangen fteigen oft plöglich in ber Seele auf - er wollte in einem Spiegel ichauen, um fein Aussehen zu betrachten. Lächelnd gewahrte er, daß bies Stud Sausrath nirgends an ben fahlen Banden fich vorfand. Bozu follten auch die Befangenen feiner bedürfen? Gie erscheinen vor Riemanben, sie können mit sich machen, was sie wollen. "Ich mocht' nur einmal ein andrer Mensch fein und mich von weitem baber tommen feben, wie ich ba berumlaufe, und was fur ein Burich ich eigentlich bin, wie man mich anfieht, was man von mir bat, ob man mich gleich fur einen ehrlichen Rerl halt, fo bei ben erften paar Borten. Warum weiß ich jett, wie mein Margret aussieht und ber Wendel und ber Doktor und ber Pfarrer und wenn ich malen fonnt', fonnt ich fie babin malen und mich felber hab ich boch auch genug geschaut und ich weiß boch nicht, wie ich ausseh' . . . Mein Berg und meine Bebanken kenne ich auch nicht fo, ich meine, ich kenne bie von andern Leuten viel beffer, und boch fann und muß ich mich auf mich allein am besten verlassen . . . Was Reue? Es ift nichts nut, wenn man uns allfort fagt, bas und bas hätteft bu beffer machen muffen ober wenn man fich felber vorschwatt, ich möcht um fo und fo viel Jahr junger fein; nichts ba, an bem läßt fich nichts mehr

besteln \*) und machen, heut, heut ift gesattelt. Wenn Gott fagt: Seute, fagt ber Teufel: Morgen, und ber Pfaff fagt: Gestern."

Diese letten Worte sprach Luzian mit den Lippen aber ohne Stimme; es schien fast als bete er ein stilles Gebet.

Wie schwer steigt sich's hin auf die Gedankenhöhen und hinab die Tiefen, wenn immer ein Gedanke sich auf den andern thürmt und plöglich kollernd wegroult. Es bedarf da eines sessen Steigers und kecken Springers. Luzian schaute zu dem vergitterten Fenster hinaus und horchte auf die verschiedenen Sangesweisen der über und unter ihm Eingekerkerten. Es kam ihm jetzt unfreundschaftlich vor, daß der Doktor und ider Amtmann ihn so bald verlassen und seid so langer Zeit nicht wieder besucht hatten. Mußten sie nicht immer draußen auf Schritt und Tritt daran benken, daß er dort allein eingekerkert sei? Konnten sie das nur einen Augenblick vergessen?

Armer Mensch, ber bu glaubst, bein Schicksal werde von einer andern Bruft in der ganzen Ausbreitung feiner Kolge getragen.

Es wird Abend, die Thure knarrt, die Riegel werben heftig zugeschlagen, der Gefängniswärter tritt ein, ihm folgt Babi mit einem Hängekord am Arm. Sie fagt ihrem Bater einfach: "guten Abend" und ließ keinerlei heftige Rundgebung merken, dann erzählte sie, daß Egidi mit seiner Frau und den Kindern während des Vaters Abwesenheit bei der Mutter wohnte, sie selber bleibe nun

<sup>\*)</sup> Besteln auch boffeln.

bei bem Bater und habe burch ben Doktor bie Erlaub= niß von dem Oberamtmann bekommen, ihrem Bater Ge= fellschaft zu leiften.

"Wer hat dich an den Doktor hingewiesen?" fragte Luzian.

"Niemand, ich bin von felber zu ihm gegangen, die Ahne felig hat recht gehabt, und er ist gespässig aber boch ein grundbraver Mensch, er ist gleich mit mir zum Oberamtmann."

Luzian fixirte seine Tochter scharf und zog babei bie Brauen ein. Nach einer Beile fagte er wieder:

"Ja, du kannst doch aber nicht da schlafen."

"D da ist schon für gesorgt, ich schlaf' bei bes Wendels Agat, die beim Oberamtmann dient, die Ma= dam hat mirs schon erlaubt."

Jest fühlte Lugian boch, daß es Herzen außer und giebt, deren Pulsichlag der unsere ift.

Bon nun an war Babi, fast den ganzen Tag bei dem Bater, sie spann fleißig an der Runkel, während Luzian in den Büchern las, die ibm der Amtmann und der Doktor gegeben hatten. Das Lesen ward ihm doch schwer, das war kein Geschäft für ihn, Morgens beim Aufstehen, Mittags wieder und Abends noch einmal. Er hielt es in einem Zuge kaum länger als eine halbe Stunde aus, und wenn er dann wieder begann, las er das Alte noch einmal, weil es ihm vorkam, als ob er's nicht recht verstanden habe.

"Es ift etwas anderes, wenn das Lefen ein Schled \*)

<sup>\*)</sup> Lederbiffen.

als wie wenn es ein Geschäft ist. Guck, beswegen habe ich mich auch im Stillen immer davor gefürchtet, einmal Landtagsabgeordneter zu werden. Ich bin nicht so dumm, ich red' auch gern mit hinein, wie man den Staat und die Gemeinde und wie man die Geseze einrichten soll, aber das kann ich doch nur, wenn ich den Tag über geschafft hab'. Wenn ich so im Ständehaus in dem grossen Saal bei den vielen Menschen vier, fünf, sechs Monate sigen und weiter nichts thun sollte als ein Tag wie den andern von neuen Gesezen, von den Finonzen und von all dem hören und da mitreden; mir ging der Trumm \*) aus."

So sagte Luzian zu seiner Babi. Babi übernahm es nun oft, bem Bater vorzulesen. Ein Buch besonders war es, das Luzian mächtig anzog und über das er viel sprach; es war das Leben Benjamin Franklins und seine kleine Auffäße.

"Ich geb bas Dupend Evangeliften und bie großen und kleinen Propheten brei für ben einzigen Mann" fagte Luzian einmal.

Der Doktor und der Oberamtmann kamen manchmal gemeinsam und ersterer noch öfter allein, da gab es dann manche gute herzstärkende Gespräche, bei denen Bäbi still zuhorchte. Die Urt des Doktors hatte etwas besonders wohlthuendes. Man sah es wohl, auch der Oberamtmann bemühte sich, seine innere Leutseligkeit kund zu geben, aber er war und blieb boch etwas bockbeinig, wie es der Doktor einmal nannte. Dieser dagegen war harmlos lustig, er hatte im Tone nicht erst herunterzu=

<sup>\*)</sup> Faben.

spannen, sein Benehmen gegen Bäbi war ein burchaus unbefangenes, als ob er nie Ansprüche auf sie gemacht hätte und nie etwas zwischen ihnen vorgefallen wäre. In der That betrachtete er die Sache als längst abgesthan und erledigt, und eben dadurch gewann Bäbi eine gewisse verwandtschaftliche Zutraulichkeit zu ihm wie zu einem Better. Das gestand sie ihm einmal und er nannte sie fortan nicht anders als "Jungser Bäsle."

Luzian betrachtete oft im Stillen seine Tochter und ben Arzt. Sollte sich da wirklich eine entschiedene Reigung festsetzen? Das kam ihm fehr in die Quere bei seinem Borhaben, und doch griff er nicht ein.

Die hälfte ber Strafzeit war noch nicht um, als Luzian alle Bücher fatt hatte und gar nichts Gedrucktes mehr lesen konnte. Luzian hatte zu viel Bücher auf einmal bekommen, das war gegen alle Gewohnheit von ehedem, und als ihm das eine nicht mundete, versuchte er es mit einem zweiten und so mit einem dritten, es gelang ihm dadurch nicht mehr mit dem alten Appetit zu einem angedissenen zurückzukehren. Er blätterte darin, wollte da und dort einen Brocken holen und legte end-lich das ganze weg.

Es war Bäbi auch lächerlich, wie vielleicht vielen anderen, aber Luzian ließ sich nicht davon abhaiten; er sette sich zu seiner Tochter an die Kunkel und lernte mit ihr den Flachs spinnen. Das war eine kleine Urbeit und allerdings nicht geeignet für einen Mann von so krastvollem Baue wie Luzian, aber es war doch eine Urbeit, man hatte dabei doch nicht mit dem Kopf zu thun wie immersort bei dem Lesen. Bäbi sagte oft, sie thäte

sich bie Augen ausschämen, wenn ein Mensch sähe und wüßte, daß ihr Vater an der Kunkel sist und spinnt, aber Luzian gewann eine wirkliche Freude an diesem Thun, das ihm die Tage und Abende verkürzte, und wenn er so bei seiner Tochter saß und mit ihr spann, wie er es bald meisterlich konnte, so konnte er auch viel besser reden, als wenn er so arbeitssedig war. In der Stunde, in weicher Vater und Tochter an einem Nocken spannen, war es oft, als ob strahlende Seelensaden sich aus Einem Urquell hervorzogen zu einem heiligen Ge-webe.

Luzian ging so weit, daß er einmal zu Babi sagte: "Ich hab's gar nicht gewußt, daß du . . . nicht so dumm bist."

"Ja, ich hatt follen ein Bub werden, ich wollt' ber Welt was aufzurathen geben" fagte Babi feck.

Diefe Tage bes Gefängniffes wurden fo fur Babi bie feligsten.

Benn Jemand bie Treppe herauf kam oder sich irgend eine Thure im Gefängnisthurm regte, ließ Babi nicht ab, bis der Bater schnell von der Runkel aufstand. Sie riß dann den Faden ab, damit Niemand etwas von der gemeinsamen Arbeit merke. Niemand als die Mutter, die zum Besuche ihres Mannes kam, ersuhr von der heimlichen Thätigkeit Luzians.

Ein neuer Befuch, ber fich erft feit Rurzem gum erftenmale eingestellt hatte, wiederholte fich nun täglich.

Es geschieht wol oft, daß im Abscheiden aus altgewohntem Verhältniffe, wir erst jest Personen und Beziehungen entdecken, die nun erst unserer Erkenntniß oder unserem Leben sich nahe fiellen. Gine neue Hand faßt bich und eine gewohnte hält bich mit ungeahntem innigem Drucke. Wir scheiben aus dem alten Leben, das im letten Momente ein unbekanntes neues geworden.

Der Pfarrer Rollenkopf, der Luzian nur Einmal im Balbe begegnet war, suchte diesen jest im Gefängnisse auf. Mit ihm vereint wollte er eine neue Gemeinde um sich schaaren und dem alten Kirchenthume entgegentreten. Er fand einen ungeahnten Biderstand. Als er Luzian vorhielt, daß damit nichts gethan sei, wenn er sich selber von der Kirche lossage, das sei kaum ein Splitter, der sich von dem gewaltigen Baue losbröckele, der Bau selber spüre nichts davon, er stehe in sich sest, es gelte darum, den Bau von innen heraus zu sprengen, durch Bildung von Gemeinsamkeiten, da erwiederte Luzian:

"Das Menschengeschlecht hat's jest feit so und so viel tausend Jahren probirt mit dem Zusammenthun in Glaubensgemeinschaften und Kirchen und was ist dabei heraus kommen? Ihr wiffet's besser als ich. Jest mein' ich probirt man's einmal so lang ohne Kirchen und Gemeinben, schlimmer kann's in keinem Fall werden."

Alls der Pfarrer ihm ein andermal eindringlich vorftellte, er möge doch der Hülflosen, der Leidenden und Kransten gedenken, denen ein geläuterter Glaube und die ewige Wahrheit im Worte Gottes Trost und Labung gewähre— entgegnete Luzian kurz:

"Arznei aus ber Apotheke ift keine Roft für Ge-

Nicht immer jedoch war Luzian scharfschneidig gegen

Rollenkopf gekehrt, vielmehr fühlte er sich meist angeglüht von dem edeln Feuereifer des jungen Mannes, dem noch dazu eine gewisse Schwermuth anhaftete, weil er sich Borwürfe darüber machte, daß er nicht balber und freiwillig mit der Kirche gebrochen habe, er hätte seine Gemeinde, die ihm damals noch treulich anhing, mit sich aus der Kirche geführt.

Aber nicht nur ber Pfarrer, sondern bisweilen auch noch der Oberamtmann und der Doktor mit jenem vereint ergingen sich in den tiefsten Erörterungen über Religion und Kirche bei Luzian im Gefängnisse. Der Amtmann sagte einmal, es ließe sich ein neuer Phädon daraus geftalten, wenn man nur einen Schnellschreiber zur hand hätte. Sehr oft verliefen sich die Gespräche in solche geschichtliche und philosophische Erörterungen, daß Luzian still zuhörend wenig Theil daran nahm. Babi hörte gleichfalls mit der größten Anstrengung zu, eroberte aber nicht viel dabei.

Luzian gewann eine innige Liebe zu Rollenkopf und sprach oft davon mit seiner Babi. Diese aber war still, denn mitten unter den religiösen Debatten war dem exstommunizirten Pfarrer ein neues Leben aufgegangen. Mit dem tiefsten Schreck bemerkte Babi an den Blicken Rollenkopfs und an einzelnen Borten daß er ihr anders zugethan als ein Beichtvater einem Beichtkinde, und trothem sie beide außerhalb der Kirche standen, sah sie in Rollenkopf stets den geweihten Priester.

Einst paßte Rollenkopf die Zeit ab, als Babi aus bem Thurme nach bem Umthaus ging und gestand ihr offen, daß er sie heirathen und sie zur neukatholischen

Pfarrerin machen wolle. Babi glaubte in ben Boben gu finten und antwortete rafch: "Ich heirath gar nicht."

Sie eilte zu ihrer Freundinn, ber fie aber nicht gu

bekennen magte, mas ein Pfarrer ihr gesagt.

Wieder hatte Rollenkopf einmal den heimgang Bäbis ins Amthaus abgepaßt, aber auch der Doktor kam und beide begleiteten sie nun. Bäbi kam's gar wundersam vor, solche herren-zu ihren Begleitern zu haben. Sie berichtete das des Wendels Agath' und diese fagte: die Beiden wollen dich heirathen und bein reiches Gut dazu, du bist auch eine recht anständige halbe Wittfrau. Der Doktor sucht schon lang nach so einer, weil ihn die Mädle nicht mögen und der Pfarrer braucht eine Reterin, aber ich hab dir seit gestern zu sagen vergessen, daß des Paule's Vater gestorben ist."

"Das wird bem Paule doppelt weh thun, es muß einem schrecklich sein, wenn eines wegftirbt, mit dem man

oft im Zank und haber gewesen ift."

"Es gibt Leut die anders benken" sagte Agath, "benen ist's im Gegentheil grade recht, wenn sie so einen Poleterteufel los sind. Jest ist der Paule und sein Haus noch einmal so viel werth. Was meinft jest?"

"Ich heirath gar nicht" erwiederte Babi.

Die fluge Tochter Benbels entgegnete:

"Benn das Bort eine Brud fein follt', da ging' ich auch nicht darüber, die bricht ein."

Babi ging in ihre Rammer und was fie langft abgethan glaubte erwachte aufs neue und prefite ihr ftille Thränen aus.

## Die Befreiung.

Endlich kam ber Tag ber Befreiung und als Luzian zum ersten Male auf ber Straße war reckte er sich und sagte:

"Guten Tag Welt! bald b'hüt bich Gott."

Alte Welt, Gott gesegne dich Ich fahr dahin gen himmelrich

fang es wieder in ihm.

Im Lamm war Egibi mit dem Fuhrwerk, aber noch andere waren da, der Wendel und der Paule, der einen Klor um den Arm trug.

"Schwäher," sagte letterer, "ifts wahr, ihr wollet

nach Amerika ?"

"3a."

"Nehmet ihr mich mit, wenn mich bas Babi wieber mag?"

Luzian schaute auf seine Tochter, die hoch erglühend bie Augen unterschlug.

"Bie?" fagte Luzian, "red du Babi, fag ja ober nein."

Babi schwieg.

"Wenn du nicht nein fagft, fo nehm ich's fur ja."

Babi prefte heftig bie Lippen zusammen, ale fürchte fie, daß ihr Mund Nein fprache.

Paule löfte die Lippen bald zu feligem Ruffe.

Auf ber fröhlichen heimfahrt erzählte nun Paule, wie fein Bater von bem Pfarrer umgarnet war und wie er auf bessen Betreiben die Brautschaft aufgekündigt hatte. Unch in ihm lebte ber heftige Jorn gegen das Pfaffenthum, wenn er gleich noch lange nicht auf den Standpunkt Luzians gelangt war.

Jett faßte Luzian die Hand feines Sohnes Egibi und fagte: "Komm her, du kannst mir eine große Wohlthat erzeigen, ich hab' eine Bitte an dich, willst du?"

"Wenn's in meinen Rraften ift, ja."

"Mun gut, gib mir den Bictor mit, ich will ihn halten, wie wenn du es wärst, ich will auch von dir was bei mir haben."

Egibi nicte bejahend, er fonnte nicht reden. -

Wer am himmelsbogen faße und mit Einem Blicke überschauen könnte das gewaltige Drängen und Treiben aus der alten Welt heraus nach einem Dasein, in welschem die Menschen frei ihr Leben gestalten, dem bote sich ein Anblick voll Jammer und voll Erhebung.

Den Ortspfarrer traf Luzian nicht mehr im Dorfe, er war wegen seiner besondern Talente und seines Eifers zum Rector eines neu errichteten Anabenseminars für Priester, der "geistlichen Kadettenanstalt" wie sie in jenen Zeitungsberichten genannt wurde, berusen worden.

In der Zeitung ftanden am felben Tage zwei große Bauerngüter mit Schiff und Geschirr ausgeboten; es waren bie Luzians und Paule's.

Wir können uns nicht bei bem tiefen Herzeleid aufhalten, das Luzian empfand, als er fein forgsam gepflegtes Gut in fremde Hand übergehen und zerschlagen sah. Es brangt Alles dem Ende zu.

Als Luzian Abschied nehmend mit seinem Passe zu bem Oberamtmann kam, übergab ihm dieser ein Buch zum Andenken. Es war ein Wegweiser für deutsche Aus-wanderer.

"Ich habe auch einige Worte hineingeschrieben" fagte ber Oberamtmann.

Luzian las biefelben, nickte mit bem Ropfe, reichte bie hand und fagte: "Das ift ein schönes Gleichniß aus ber Bibel, Gleichniffe laß' ich mir gefallen, wenn auch bie Geschichte nicht wahr ift."

In dem Buche aber stand: Man folle nicht auswandern, wie der eigensüchtige Rabe aus der Arche Noah, der draußen bleibt, wenn's nur ihm wohlergeht; man foll auswandern wie die ausgeschickte Taube, die heimkehrt mit dem Ölzweige, verkündend, daß die Sündsluth sich verlaufen hat.







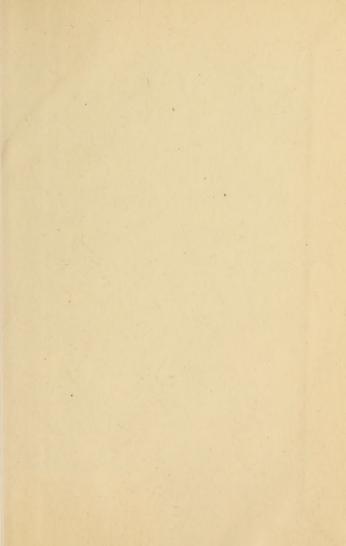





